

SAI &

### Erinnerungen aus dem Leben

# Joh. Gottfrieds von Herder.

Gesammett und beschrieben

bon

Maria Carolina von Herder, geb. Flachsland.

Herausgegeben burch

Johann Georg Müller, Doctor ber Theologie und Profestor ju Schaffhaufen.

3 weiter Their. 3 2 ou

Stuttgart und Tübingen, in der 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1830.



## Erinnerungen

aus bem Leben

Joh. Gottfrieds von Herder.

3 weiter Theil.



#### Nachrichten

von dem Grafen Wilhelm von Schaumburg= Lippe und von Berders Umtsantritt zu Bufeburg.

Außer ber im Tert angeführten kleinen Schrift bes hrn. Theodor Schmalz (Denkwardigkeiten u. f. f.) find über diefen großen Mann, meines Biffens, keine weitern Nachrichten im Druck erschienen \*). Deutschland hat ibn vergeffen!

Um so eher ersaubt sich der Herausgeber einige merkwürdige Nachrichten von ihm, nach der Erzählung des Hrn. Westfeld, dem publifum mitzutheilen, welche derselbe (25 Febr. 1805) die Güte hatte, der Fran von Herder auf ihr Ansuchen zu geben, mit der Ersaubniß, davon öffentlichen Gebrauch zu machen. Die Nachrichten, welche der Hr. Verfasser zugleich von Herders Begebenheiten in Büteburg gibt, gehen nur bis zum Jahr 1773, wo Hr. Westseld von da abging, für Herdern aber

<sup>\*) 31</sup>mmermann (von ber Einsamfelt, 3ter Ib. S. 456 - 468) macht eine furge aber intereffante Schilber rung beb Grafen.

sich vieles vortheilhaft anderte. Diese sind theils in der Verfasserinn Etzählung benütt worden, theils wird in einem spätern Abschnitt, Herbers Charakterschilderung enthaltend, darauf Rücksicht genommen.

Der Graf Wilhelm von Schaumburg= Lippe war 1724 in London von einer natürlichen Lochter des fionigs Georg des Ersten (einer Gräfinn Opnhausen, vermählten Gräfinn von Bukeburg) geboren; und hatte da auch einen Theil seiner Erziehung, oder doch die Eindrucke, die nachher zur Bildung seines Geistes und zur Stimmung seiner Denkungsart das Meiste beigetragen haben, erzhalten.

Von der Natur mit großen Fähigkeiten ausgerüstet hätte er sich leicht zu allem machen können, was er nur gewollt hätte. Aber da er dis gegen sein achtzehentes Jahr als der zweite Sohn keine Hoffnung hatte, zur Negierung seines kleinen Landes zu gelangen, blied seinem Ehrgeize, besonders unter den Umständen, worunter er seine ersten Jugendiahre zugebracht hatte, saft keine Lausbahn übrig, als die militärische; und diese schien er sich also auch ausersehen zu haben — schien er sich zu bem Augenblide, da ihm der Tod seines ältern Bruders die Aussicht zur Negierung öffnete, gar keinen Lebensplan gehabt, sondern wie die meisten reichen jungen Engländer, unter denen er erzogen worden war, für den morgenden Tag ganz unde-

fummert gelebt bat. Un feiner frubern Unter= weifung war nichts verfaumt worben. Man hatte ibm alle bie Biffenschaften beigubringen gesucht, die thm in feinem Stande nur irgend hatten nuß= lich fenn fonnen. Wirklich hatte er fich aber nur mit der Mathematit fo welt, als ihrer der Mili= tar bedarf, mit etwas Phufit, mit ber Rriegs= funft und mit ber romifchen Gefchichte befannt gemacht. Dabei fprach er fehr gut englisch, frangoffch, italianisch und portugiefisch. Geine Muttersprache verstand er am wenigsten; und gleichwohl ternte er in feinen fpatern Jahren - wahrfchein= lich durch Abbte Schriften, und perfonlichen Umgang dahin geleitet - fich ungemein gedacht, fraftig und edel - aber auch nie richtig, ba= rinnen ausbruden. Bon fehr vielen anbern Biffenschaften hatte er fragmentarifche Renntniffe. Im Umgange entfielen ihm oft einzelne Ibeen und Gage baraus, die fich feinem Bedachtniffe bei bem Unterrichte, ber ihm in ber Jugend ge= geben worden war, wie es ichien, fast wider fei= nen Willen eingeprägt hatten; gang hatte er aber feine gefaßt; fvottelte fogar, wenn er fich bisweilen vergaß, gern darüber, und ftudirte in ben fpatern Jahren, wo manche feine Achtung noch gewann, boch feine einzige nach. Geinem-Charafter hatte fich ber Seelenadel, wodurch fich ble vornehmen Englander gemeiniglich fo vortheilhaft auszeichnen, tief eingebruckt. In feinen Sandlungen bestimmte er fich mit ber größten Recht= schaffenheit, die er fo gern Probitat und Droiture nannte, und mit Gute. Ebrgeis mar babei aber bie Leibenschaft, ber er gang lebte. Bur Wollen= bung feiner Studien war er in Genf gemefen, und nachber batte er fich in Bien aufgehalten, und von ba große Reifen nach Italien, nach Ungarn und bis in die Eurfei gemacht. Die Liebe jur Mufit und Mableret, bie nie in ihm wieder erlofchen ift, und feine Renntniß diefer beiden edlen Runfte hat er vermuthlich feinen Reifen gu banten gehabt; fonft ift er aber - wenn ich mich furs ausbruden will, muß ich auf diefes Bild wieder guruckfommen nicht andere, ale ein junger wilder Englander ge= reifet. Gelbft einige Jahre, nachdem er bie Re= gierung ichon angetreten hatte, gab er bavon noch febr unverfennbare Beweife. Alle ibn namlich ei= nige junge herren, bie er von Wien und von feinen Reifen ber fannte, in feinem Lande befuchten, unter= hielt fich die Gefellschaft noch gang auf diese Beife.

Als sein alterer Bruder starb, war der Graf Wilhelm etwa achtzehn Jahre alt. Der Bater rief ihn nun nach Hause, um ihn zum Nachfolger zu erhalten, und vermuthlich auch, um ihn mit seiner Bestimmung zum Negenten des Landes näher befannt zu machen. Der Plan, in irgend einem großen Lande Militärdienste anzunehmen, wurde dem jungen Mann dadurch damals vereiteit; damit für seine Bildung zum Negenten aber doch auch nichts gewonnen. Der Bater war zwar ein guter Negent. Er war so ausgeslärt, als es ein Herr seines Standes in jenen Zeiten sevn konnte. Er verstand das Allgemeine der Negierungswissenschaft, und hatte sich sür jeden Zweig der Geschäfte tüchtige Bediente zu verschaffen gewußt. Die Geschäfte wurden mit Kennts

nif, mit lieberlegung, mit Thatigfelt, mit Ordnung und mit der großen Nechtlichkeit verhandelt, wovon das Aurfürstenthum Hannover unter der Regierung der Könige seinen Nachbarn immer das nachahmungswürdige Beispiel gegeben hat. Das eigene Haus des alten Grasen war aber schiecht bestellt. Seine ungemäßigte Liebe zur ceremonibsen deutschen Pracht, und seine Anhänglichkeit an die Welber verdarben inwendig alles, was auswendig gut gemacht wurde.

So einträglich auch das kleine Land war, denn 100,000 Athler. mochte es auch wohl damals schon jährlich abwerfen, so konnte doch der Auswand des Hoss davon nicht kestanden werden. Man mußte ausleihen; ein großer Theil der Einkunste ging in Insen weg. Die Bedienten, die sich nach dem Hofe richten mußten, konnten mit ihren, ohnedieß nicht großen Besoldungen nicht auskommen. Der Graf lebte in der zweiten, aber kinderlosen She mit einer Prinzessinn von Rassau-Siegen in sehr gespanneten Berhättnissen. Sine Grässun Bentink, die sich an dem kleinen Hose mit aushielt, war die Frau selnes Herzens, und herrschte durch die Ueberlegenheit ihres Geistes, durch Kenntnisse und Intriguen.

In biefer Lage benfe man sich nun ben Erbgrafen, wie er bas Regieren fernen follte; ben au
englische Sitte und Ungebundenheit gewöhnten jungen Mann in bem Zwange des kleinen, steifen, ceremonibsen Hofes; den, ber die Pracht des Wiener
und Londoner Hofes kannte, in der des winzigen
Buteburgischen; den Sohn neben dem Vater, der
die Welt aus einem ganz andern Gesichtspunkt ansah,

ale er; neben der Stiefmutter, einer folgen, und boch gerabe gar nichts bedeutenden beutichen Rurftinn, die fich in bem Umgange mit Frommlingen für alle bie Gludfeligteiten schadlos hielt, die ihr, wie fie glaubte, gebuhrten, und bie fie doch nicht hatte; neben ber Maitreffe bes Baters, bie bie Ginfunfte bes Landes vergeubete; bie bie Urfache mar, daß bie Schulben von Tage ju Tage noch mehr gehäuft werben mußten, und bag auch er, ber Gobn, fich fo vieles entziehen mußte, mas er fo gern gehabt bat= te; man benfe fich ihn, ber fur alle Regierung noch gar feinen Ginn hatte, in ber Lage, eine Regierung bier anschaulich ftubiren ju follen; und zwar eine Megierung, bie er verachtete, weil er nur die Feb= ter bes Sofes fab, und bas Gute, mas im Lande gefchah, ju beachten fich nicht einmal bie Dube gab.

Doch faum war ber Graf Wilhelm 24 Jahre, als ber Bater ftarb, und er nun felbit bie Regie= rung antrat. Bas ein jeder vorher benfen fonnte, und auch wirklich bachte, gefchah. Richt bas Gute ber vaterlichen Regierung murbe beibehalten, und des Kehlerhafte verbessert — der ganze Zustand ber Dinge wurde mit einemmale um = und umgeworfen. Die Rurftinn Mutter verließ ben Sof, und bezog ibren Wittwenfis ju Stadthagen. Die Grafinn Bentint ging nach ihrer Seimath. Alle vorhandene Pracht wurde nicht abgestellt, fondern mit einer Urt von Buth vertilat. Gebaude murben ohne allen Grund und ohne alle Schonung niebergeriffen, und bie Ruinen ju des Beobachters Bemitleidung bes Berftorere liegen gelaffen; Garten murben vermuftet; die fostbaren Meublen und Gerathe verschenft.

verfauft, verworfen, vernichtet; bas Verfonale verandert, bie Regierungsgrundfate verschwanden, und bie Bebienten, bie bas Ruber ergriffen, fonnten, fo weit ale fie bie Reichsgerichte und die Glaubiger nicht zu fürchten batten - es fo ziemlich nach ib= rem Belieben fubren. Der Graf meinte gwar gu regieren, aber er fannte die Regierungefunft nicht, ftudirte fie nicht, und ordnete fie feiner Lieblings= neigung, eine Kriegsmacht zu fenn und zu werben, ganglich unter. Das Land hatte burch bie im west= phalischen Frieden angeordnete Theilung mit Beffen feine Landstande verloren; und hatte alfo feine Rurfprecher mehr. Der Graf fonnte befpotifiren, fo viel er wollte; wenn er nur verhutete, daß an bie Reichsgerichte feine Klagen gebracht murben. Die Bedienten eines fouveralnen Berren find febr fcma= de Bertreter bes Bolfe. Wenn ber Furft fie auch ihrer Dienfte willfurlich nicht entlaffen fann, wogu fein Recht bas Dublitum por Erscheinung ber Schlogerichen Beitidriften eben nicht bezweifelte: fo fann er ihnen ihre Rathe gegen feine Grundfate boch auf taufenderlei Art verleiden; und wenn sie auch damit noch nicht zu zwingen find, fo fann er fie, wie Friedrich Wilhelm ber 3weite ben Minifter Bergberg, in Unthatigfeit finten laffen, und bald gefälligere Menschen an ihre Stelle bringen. Die rechtschaffenen Bebienten, die ber Graf Bilbelm bei feinem Untritte ber Regierung fand, un= terließen anfangs nicht, fich gegen bas neue Regle= rungsfostem zu erheben. Gie wurden aber, mit Ehre und Wohlthaten überhauft, entfernt; und mit einemmale ftanden andere in ihrer Stelle, die gefalMaer waren. Diefe hatten ben Plan, die Landedre= gierung mit allen ihren Ghren und Rubungen an fich ju gieben, und um bamit jum 3wede ju fom= men, bedurfte es nichts weiter, als bem Grafen in feiner Leibenschaft fur bas Militarfoftem nachzuge= ben. - Bald ward alfo bas Land ein militarifcher Staat. Ungefahr ber 16te Menfch - ich fage Menich: nicht ber 16te von ben Dienstfähigen, nicht die 16te Manneperson, sondern der 16te Theil bes gangen Bolfs - wurde gum Goldaten gemacht. Reftungen wurden gebauet, Studgiefe= reien angelegt, Kriegeubungen wurden vorgenom= men, die militarifden Biffenschaften Gubirt. Die Regierung ging, wie fie die erften Bedienten geben laffen wollten, und oft mußten fie fie fcon barum fchlecht geben laffen, weil fie fonft die militarifchen Plane bes Grafen nicht hatten erfullen fonnen. Es konnte nicht fehlen, daß bas Land dabei in feiner Berfaffung, feiner Induftrie, feinen Gitten, ber Denfungsart ber Menfchen, in feinem Boblffande verwilderte; nur ploglich arm fonnte es nicht mer= ben, weil feine jegige ploBliche militarifche Berfaffung eine großere Beldmaffe in ben Umlauf brachte. als vorher barinnen war. Und außer dem militari= fchen Drude fonnten feine großen fcreienben Unge= rechtigfeiten vorgeben, weil ber Graf von Natur mild und gut und popular mar. Das Land verwil= berte aber und verlor nach und nach alle Achtung, bie es fonft bei ben Rachbarn gehabt hatte.

Der Graf felbst erreichte jedoch feinen personellen 3wed, er bilbete fich felbst zu einem großen Militar fehr gludlich aus; und erwarb fich fogar als militarifche Macht einiges Unfeben. Da ber fiebeniab= rige Arieg entstand, fonnte Sannover ibn nicht über= feben, fondern es mußte fich ihm, wie er es nannte, allifren, ober feine Truppen in ben Gold nebmen, und ibm felbit eine bobe militarifche Charge geben. Und ge= wiß, er hat die allierten Mächte reichtich bafür belohnt. Er und feine Leute baben bie beften Dienfte getban und bas mit einer Uneigennüßigfeit und einer Aufopferung, bie man von Sulfetruppen jest nicht mehr gewohnt ift. Der Graf war unftreitig nicht nur ber gelehrtefte fondern auch der prattifchfte Militar bet ber gangen allierten Armee. Satte er nur auch eben fo gut gewußt, fich in die Chefe gu fugen, feine Ibeen ihnen in den Ginn ju geben, von ihnen den Ramen bafur zu leiben, er hatte bie allirte Armee, ber That nach, allein fommandirt. Aber diefe Runft verstand er nicht, wollte er nicht versteben; er fab fie durch; fab ibre Unfunde in bem Biffenfchaftli= den der Kriegsfunft; fab den Stoly, womit fie bas Hebergewicht, bas ihnen ihre Stellen gaben, gegen ibn geltenb machen wollten. Gie verfannten bagegen fei= nen wahren Berdienst in fich gewiß nicht; aber vor der Belt fie ibm jugefteben: das fonnten, bas wollten fie nicht; fie benutten baber feine Schwachen, fcoben bie Conderbarfeiten, die er angenommen hatte, und die man allerdings lächerlich finden konnte, feinen Berbienften por. Diefe gegenseitige Stimmung führte Berhaltniffe berbei, unter benen er nicht bis an ben Frieden bei ber Urmee bleiben fonnte. Gludlicher Beife trat gerade in biefem Beitpunft ein Bufall ein, ber ben Anoten beffer gerschnitt, als ihn ein Menfc batte lofen fonnen.

Spanien hatte an Portugal den Krieg erflatt, und England mußte diesem Lande einen General geben, der eine portugiesische Armee nicht bloß kommandiren, sondern eine erschaffen konnte; zu diesem großen Zwede wurde der Graf Wilhelm wohl mehr durch seine Feinde als durch seine Freunde empschelen. Er übernahm das Werk, und wie herrlich er es vollsührt hat, ist bekannt.

Mus Portugal fehrte er enblich nach einer Meihe von Jahren in fein Land gurud; aber in feinen Befinnungen ungemein veranbert. Etwas trug bagu wohl bei, daß er um fo viel alter und gefester ge= worden war. Dieg that es jedoch gewiß nicht allein. Er hatte die Welt und die Menschen nun auch aus andern Befichtevuntten gefeben, er hatte ben Grafen Dombal bas fo viel großere Reich nach gang an= bern Grundfagen regieren gefeben, als nach benen er fein fleines Land geither regiert hatte. Daburch war fein Rachbenten geweckt, und fo manche beffere Entschließung in ihm bervorgerufen worden. 3war war er noch Militar, nach wie vor; obgleich auf eine in jedem Betracht viel reellere Beife. Aber er hatte nun boch auch den Vorfat, feine burgerliche Regle= rung gut ju fubren. Er bing gern Betrachtungen nach über die Bestimmung ber Menschen, und über bie erhabenften Gegenstände der Philosophie; er faßte für manche unmilitarische Wiffenschaft, und bie Renner berfelben Achtung; feine Gitten maren unenb= lich viel fanfter und bem Beifte ber Beit gemäßer geworden; in feiner Denfungeart naberte er fich ben Menschen mehr, und theilte fleine Freuden und Leiben mit ihnen; ja er that fogar, was feinem Bes bensplane von Jugend auf ganzlich entgegen gewefen war — er heirathete, und das doch nicht aus Leibenschaft — benn er hatte das gute, seiner so würdige Geschöpf vorher nie gesehen — er heirothete nach einem Briefe, der ihm zufällig in die Hände siel, den seine nachherige Gemahlinn mit der ihr so natürlichen Herzensgute und Unschuld an iheren Bruder geschrieben hatte.

Der Graf war jest ein guter, edler, vortrefflider Mensch, und er wollte vom Grunde seines Herzens ein guter Regent senn, und war es auch wirklich, so weit er es nach seinem besten Wissen und Gewisfen senn konnte.

Um biefe Beit mar es, baß er Abbten, ber bamals als Professor ber Philosophie in Minteln ftand, fennen lernte. Bon ben Talenten und Rennt= niffen biefes vortrefflichen Mannes brauche ich nichts au fagen, fie find aus feinen Schriften befannt genug. Der Graf fannte ibn aber baraus nicht; benn um diefe Beit las er noch feine beutschen Schriften. Die Personlichfeit des Mannes war es, die auf ihn ben großen Eindruck gemacht hatte, daß er ihn gleich als Regierungsrath in feine Dieufte nahm. Es mag fenn, daß Abbt, der febr mobl mußte, wie man Menfchen gewinnen fonnte, biefe Entichliefung bei bem Grafen geweckt und bestärft hatte. Da er in feiner Lage hochst ungufrieden war, ben Profesforstand, wie wir uns aus ben Literatur = Briefen erinnern, überhaupt nicht liebte, und bier eine in allem Betracht gute Aussicht vor fich fand: wer wollte es ihm übel beuten, daß er diese benutte? Rurg, ber Graf nahm ihn ale Regierungerath, ober

vielmehr ale Rathgeber, Gefellichafter und Freund in feine Dienfte. Daß ein bloger Profeffor ber Dbis tofopbie jum Regierungsrache nicht vorbereitet fen, und daß er wenigstene die Rechtegelehrfamfeit ftubirt haben muffe, das fiel bem Grafen nicht ein: Endem er gang im Ernfte glaubte, daß man fich mit Talenten von felbit zu allem machen fonne, und meil er besonders der Rechtsgelehrfamfeit, unter der er fich gern nichts weiter, als die Kunft bes schikaniren: ben Advokaten bachte, nie gut war. Abbt hatte aber die viel großere Klugheit, die Rechtegelehrfam= feit geschwind, noch im Stillen ju ftudiren; und er wurde gewiß auch als Richter und Rechtskonfulent bes fleinen Staates feine Bestimmung vollfommen erfüllt haben, wenn ihm fein Schidfal ein langeres Leben vergonnt hatte.

Der Graf und Abbt lebten nun gufammen, lebten fogar unter Ginem Dache, und lebten unaus: forechlich gludlich. Der Graf fand an ihm ben Mann, ben fein Beift und fein Berg bedurfte. Abbt verftand ibn und faßte feine Ideen auf, gab ibm aber auch Ideen gurud, die ibn intereffirten, und fein Rachdenken beschäftigten. Die beiden Menschen erbaueten fich einer aus bem andern; und mas Abb= ten dem Grafen fo gang vorzüglich werth machen mußte, war bie große Klugheit, womit er bie Schwachen des Grafen fconte, feinen altern Reigungen nicht geradezu in ben Weg trat, und feiner Eitelfeit nachgab. Schmeichelei fann ich feine Rachgiebigfeit durchaus nicht nennen: benn er erhielt ihn nicht bei feinen Borurtheilen, fondern brachte ihn nach und nach davon jurud. Es war bie Sofratifche Bet= Belfe, auf ben Verstand zu wirken. Abbt ging in die gewohnten Ideen des Grafen ein, und führte ihn von diesen nie rasch zu denen über, die er ihm zeben wollte, sondern allmählich, so wie sich sein Verstand jede Idee, die dazwischen lag, aneignete. Unverkennbar war es, wie sich der Graf in seiner Art zu denken, seinen Grundsähen, seinen Neigunzen, seiner Art zu handeln, umstimmte. Abbt zeigte sich hier als handelnder Mann wohl noch viel größer, als er sich als Schriftsteller gezeigt hatte. Schade nur, daß die glückliche Verbindung der zwei vortressichen Menschen so kurz war! Abbt starb school im Ansang des zweiten Jahrs.

Benn je ein Verlust aufrichtig betrauert worben ist, so ist es, glaube ich, ber gewesen, den ber
Graf an Abbten erlitten hat. Mit ihm war ihm
ber Freund seines Herzens gestorben; ein Freund,
der ihm nachher nie wieder ersest worden ist. Der
Graf ehrte das Andenken des Verstorbenen auf eine Beise, wie man es damals von der höhern Menschenklasse noch nicht gewohnt war; aber ich bin fast
überzeugt, daß er sich selbst damit bei weitem noch
nicht genug gethan hatte. Er sprach nachher wenig
von Abbten; aber er behielt die Stimmung, worein
ihn dieser vortresssiche Mann versest hatte, und
handelte darinnen bis an sein Ende.

Unter bem manchen anbern Guten, wozu ber Graf burch Abbten gebracht worden war, war auch bas, baß er nun beutsche Bücher las, und beutsche Gelehrte schäfte. Bet ben Verhaltnissen, in benen ich zu ihm stand, konnte ich bieser seiner Nefgung immer neue Nahrung geben, und ich that es

gewiß eben so gerne, als er es von mir annahm. Ewar um diese Zeit, als Herders Thoma Abbt — ein Torso herauskam. Ich kann von diesem jungen Schriftsteller damals noch nicht als die kritischen Wälder, aber auch darat hatte ich schon eine so hohe Meinung von seine Talenten gefaßt, daß ich in dem "Thomas Abbt, ein Wert erwartete, das den Grasen durch seine geistigen Inhalt eben so sehr anziehen wurde, als einen abruch die Erinnerung an seinen alten Freund in teressiren müßte. Ich gab es also dem Grasen, ur erreichte dabei meinen Zweck vollsommen.

Der Graf las es mit bem größten Bergnuge erkannte in dem Berfaffer ben großen Beift, be wir alle nachher immer mehr und mehr an ihm b wundert haben, und wunfchte nun nichts mehr, a einen fo vortrefflichen Mann gang als ben Seinige befigen ju tonnen. 3war mar bamale in bem fle nen Lande feine Stelle fur ihn offen: aber bas wi fein Grund gegen feine Berufung. Fur einen fo den Mann ließ fich wohl eine außerorbentliche B foldung aussegen; ber Graf war auf biefen Dun obnedieß gar nicht knauferig. 3mar maren feir Finangen in schlechten Umftanden; aber es lag ibi auch gar nicht am Bergen, fie gu verbeffern. C hatte die Soffnung aufgegeben, fich noch beerbt 3 feben. Das Land fiel nach feinem Tobe an eine entfernten Better, bem er nicht wohl wollte; un fein Allodialvermögen an Anverwandte mutterliche Ceite, die fich fo wenig um ihn befummerten, al er fich um fie. Er hatte alfo feine Urfache etwas g binterlaffen, fondern brauchte nur fo ju wirthicha fen, daß er bis an fein Ende austommen fonnte. and feine Glaubiger bedect blieben. Ausgaben gu widlen Zweden waren alfo fehr wohl angewandt. filnd wenn er ja bie und da etwas zu viel darauf erwandte, fo nahm er ju ber großen Gulfe feine Buflucht, es an fich felbst wieder zu ersparen. Die Musfehung einer außerordentlichen Befoldung foftete mem Grafen also feine große Ueberwindung; und ich will fie bem Manne, fur den bas Geld ohnebieß elnien ungemein geringen Werth hatte, wegen feiner Berhaltnisse zur Zufunft auch nicht für Verdienst inrechnen. Die Befoldung murde ju 600 Athlen. postimmt, ale wie viel man bamale in bem fleinen Lande für einen jungen Mann vom erften Rang für ichr annehmlich, und auch fur hinlanglich hielt. Mir aber gab der Graf den Auftrag, Berdern feine Dienste mit dieser Besoldung ohne alle Verpflichtung u frgend einer Beschäftigung anzubieten. 3ch fcbrieb 28 ihm nach Riga, wo ich glaubte, daß er, wie vor= bin, noch bei ber Schule ftanbe.

Wirfilch war er aber nicht mehr ba, sondern er war an den Hof zu Eutin berufen worden, um den Prinzen Peter Friedrich Wilhelm von Holestein-Oldenburg, der damals auf Reisen gehen sollte, als Reiserediger zu begleiten. Mit sehr großer Versicht hatte man gerade einen so gelstigen Mann in diese Bestimmung gerufen. Bekanntlich war der Prinz etwas stumpssinnig. In dem elter-lichen Hause meinte man aber, daß dieß nur Folge von irgend einem in der Erziehung begangenen Fehler sey, und arbeitete darauf, es noch wieder gut zu machen. In dieser Absicht brachte man ihn also

init dem geiftigften Menschen in Verbindung, un schiedte ihn dazu auf Reisen. Der Erfolg hat de Absicht, wie bekannt, nicht entsprochen; indessen da von gehört die Erzählung nicht hieher.

In biefer Lage nun war Berbern ber Ruf t Bufeburgische Dienfte von Riga nach Gutin nachge fchickt worden. Satte er bei dem Gutinfchen Sof i fo guten Berhaltniffen wirklich geftanden, als fein daffge Bestimmung ber Natur ber Gache nach batt berbeiführen muffen, fo fonnte ihm diefer Ruf burch aus nicht annehmlich feyn. Go groß auch bie 21ch tung war, worin der Graf von Bufeburg bamals be ben beutschen Gelehrten ftanb, fo gewährte Berber boch eine Stelle ju Buteburg feine Ausficht. Di größten petuniaren Vortheile, die ber Graf gebei konnte, blieben klein gegen die, welche Serder in et nem großern Land erwarten burfte. Der Graf ma unbeerbt; mit feinem Tobe anderte fich im Land fur Berbern Alles. Die Ghre, die feiner in Bufe burg wartete, maß er, und maß ein jeder nach ben Range bes Grafen ab. Die Ginwirfung in Gefchafte, die in jener Beit die Gelehrten aus der Modesucht zugleich auch große Weltmanner fenn zu wollen, un gemein liebten, und die auch Serder gewiß nicht mi gleichaultigen Augen anfab \*), fonnte in Bufeburg

<sup>2)</sup> Sich in politische oter Regierungsgeschafte zu mengen, mar gar nie Berberd Reigung, so gemein auch biese be antern Gelesten gewesen sent mag. Er. Weffeld hatte ihm ja tiefes in seinem Briefe vom 1. Febr. 1770 im Ramer bes Grafen selbst angeboten, und ber Reig es anzuneh men, fonnte fur h, um fo größer febn, ba ber Graf von

e bebeutend werden. Dagegen zeigte ibm feine utin'iche Stelle eine ungleich glanzendere Bufunft. Benn auch ber bafige Sof feiner von ben prachtigften, ad das Land fo fehr groß nicht war, fo mar der of doch welt mehr hof als der fleine philosophische Ibatifche ju Bufeburg; bas Land mar ein Fürften= num, und feine bloge Graffchaft. Die nachfte erspettive war eine Reise, und zwar eine Reise it einem Pringen. Der Reiseprediger, ber wohl ufte, mas in ihm lag, und wie er fich geltend gu rachen verstand, batte gewiß nicht übersehen, wie ch die Berhaltniffe an den Sofen, die der Pring efuchen murde, und mit den Großen fur ihn nugen affen wurden. Bunachst vor ihm stand Darinstadt, o der Pring fich vermablen follte; und im Sinter= runde lag ihm endlich Petersburg, worauf er von einer Stelle in Riga ber gar wohl manche Absicht aben fonnte.

Rurg, in blefer Lage konnte Herbern ber Buteurgische Ruf nicht annehmlich seyn, und ein andeer wurde benfelben also gleich abgelehnt haben. Ib aber seine Eutin'schen Berhaltnisse bamals etwachon gespannt waren, ober was sonst die Ursache

den Wickungen des geiftlichen Amtes ohnedem nicht groß hielt. Sat aber dieses Serdern einen Augendich wantend gemacht, von seinem Beruf abzugeben?? — Sein liebster Wirtungstreis war und blieb ihm immer das Lehramt und die Schriftiklerei — was oben von Misters baltniffen mit dem Eutin'schen hofe steht, berudt auf bloßer Bermutbung, und wird durch die autsentische Erzählung der Berfasserinn und vorbandene Briefe widerlegt.

fenn mochte: Herber nahm einen andern Ausweg — er ließ die Sache unentschieden. Ich schrieb Brief auf Brief, jedoch alle blieben unbeantwortet. Der Graf, der bei seiner großen Lebhaftigseit nie warten konnte, wurde freilich ungeduldig, mußte sich aber beruhigen, weil in der Neise Herders mit dem Prinzen doch auch manche Entschuldigung lag. Endlich nach vollen drei Vierteljahren schrieb Herber zum erstenmale; erklärte sich gleich zur Annahme des Antrags und verlangte Reisegeld. Hocherseut über diese Kogleich überschieft; mit Herders Ueberkunft sing es sich aber von neuem an zu verzögern.

Indessen eröffnete sich eine Stelle zu Büfeburg, wovon der Graf meinte, daß sie herdern noch angenehmer senn wurde, als die ihm angetragene bestimmungslose. Es starb nämlich der erste lutherische Prediger und Konsisterialrath, dessen Stelle auf 800 Athlr. jährliche Sinnahme geschäft wurde. Diese mußte ich ihm also antragen, mit der Erstlätung, daß, wenn die Sinnahmen wegen der Ungewisseit der Accidentien wirklich nicht auf 800 Athlr. tommen wurden, daß Fehlende baar aus den Kammereinnahmen zugeschossen werden sollte. Herder nahm den Antrag an, kam aber noch nicht; und sorteb auch lange nicht.

Indeffen hatte er fich von bem Prinzen getrennt, und feinen Aufenthalt in Strafburg genommen. hier nutte er die Gelegenheit, fich die Thrancufiftel, womit er behaftet war, operfren zu laffen. Seine Aeberkunft verzögerte fich barüber nun zwar auf einen: erfolgte aber, nachdem ihm noch ein Juschuß

m Reifegelb geschickt worden war, am Ende bes beiten Jahrs nach ber ersten Berufung boch de irflich. —

Sobald man in Buteburg gewiß wußte, bag erber fommen wurde, fah ihm alles mit der groß= In Erwartung entgegen. Um redlichften freuete d wohl der Graf auf den Mann von fo großem Beifte, bem er fich murde mittheilen, und von bem dr fo manche neue Ideen und intereffante Aufschluffe Jurde erhalten tonnen. Die fromme, fanfte, gute Ind doch aufgeklarte Grafinn lebte der fußen Soff= lung, daß ihr Gemahl durch den Befit biefes, feines o wurdigen Freundes zu dem Genuffe der Glud= eligfeit gelangen murde, die ihm in feiner Abge= ichiedenheit von geistigen und berglichen Menfchen ganglich fehlte; und dabei rechnete fie fur fich auf bie Veredlung und Erhöhung ihrer Religionsbegriffe. Die berrschaftlichen Bedienten und Officiers, woraus die hohern Stande des fleinen Landes damals allein bestanden, batten viel lieber gefeben, Serber ware gar nicht gefommen. 3war waren unter erftern einige redliche, gute Geschäftsmanner; fein einziger war aber durch Wiffenschaften merflich gebilbet, und fein einziger liebte und ichatte bie Wiffenschaften. Gelehrte wurden fur Leute angesehen, beren man bei ber Bermaltung eines Staats gar füglich ent= behren fonnte; und beren man jum Beften bes Staats burchaus entbehren folle: benn fie fepen es, die die Sachen aus dem bisherigen guten ordent= lichen Gange bringen, die immer Neuerungen ein= führen, und Projette realifiren wollen, aus denen boch am Ende nie etwas anderes herausfomme, als

Berruttung, Gelbverluft und Ungufriedenheit. Roch war den Buteburgern gar ju gegenwärtig, mas alles fur Unbeil Abbt anzurichten im Begriffe gewesen war, und in ihrem Bergen erflarten fie es fur eine befondere Gnade ber Vorfehung gegen bas arme Land, bag fie biefen gefährlichen Mann von bem Schauplate abgerufen batte, ehe von feinen Planen noch viel gur Ausführung gefommen war. Serber, fürchteten fie nun, murde balb bes Grafen anderer Abbt werden, und die ungludliche Periode der Projeftmacheret von neuem angeben. Die Beiftlichfeit bes Landes, unter ber fich nur ein ober bochftens amei vorurtheilefreie Manner befanden, gitterte bei der Anfunft bes neuen Chefs. Der erflartefte Freigeift, bas war bas Wenigfte, wofur fie ibn bielten. Der Untergang ber Religion in der Graffchaft, meinten alle, fen unvermeiblich, wenn nicht Gott von oben berab barein febe, und bas Unglud wende. Das Bolf konnte fo, wie die Dienerschaft, Gelehrte, Reuerer, Projettenmacher, nicht von einander unter= scheiden, und fürchtete, und haßte fie alfo; hatte auch wohl Urfache dagu, benn Neuerungen und Dro= jette batten feit ber Regierung bes Grafen immer ben Frieden ber Unterthanen geftort, und fie nicht gludlicher werden laffen; und alle biefe Reuerungen und Projette waren, wenn auch nicht immer von Ge= lehrten, boch mit einem Schein von Gelehrfamfeit gefommen. Go war bie Stimmung bes Landes ge= gen den fommenden Serder! \*) - - Serder hatte

<sup>\*)</sup> Ster felgt die Geschichte seiner Ankunfe und ersten Aubieng bei bein Grafen, welche die Berfasseinn im Unfang tiefes Abschnitte erzählt.

einen Sinn und Welt- und Menfchenkenntniß genug, im wahrzunehmen, daß der Eindruck, den er zu nachen gehofft hatte, ganzilch verfehlt sev. Aber er rauete es sich wohl zu, daß er mit der Ueberlegenseit seines Geistes in der Folge noch manches wieder verde ändern können; — und es war auch nie seine Absicht gewesen, sich in Büteburg zu vergraben; er sah daher seine ganze jestge Lage nur als ein Standquartier an, das er sobald, als sich irgend zünsige Winde erheben werden, wieder verlassen wolle.

Che ich ju erzählen fortfahre, muß ich eines Mannes erwähnen, der einige Wochen vor Gerberd. Unfunft in Buteburg auch auf die Buhne getreten war. Es war ein fachfifder Ebelmann, von Ban= thier: ein Mann von ungemein vielem Kopf, einer Menge von Kenntniffen, fehr aufgeflart und vorurtheilsfret, und auch Schriftsteller. Er hatte fich frub bem Militarftanbe gewidmet, hatte Sachfen, Prengen, Danemark und vielleicht auch noch mehr, Landern ale Officier gedient, nirgende aber - ich weiß nicht, ob durch feine ober fremde Schuld ju einem hoben Poften gelangen tonnen. Aventurier und dienstlos hatte er einen Unschlag auf Portugal gemacht; und fuchte nun ba burch ben Grafen ange= ftellt ju werben. Db ihm ber Graf nicht gleich eine-Stelle in der dortigen Urmee verschaffen fonnte, ober ob er ihn bagu erft felbft noch beffer vorbereiten wollte; furg er nahm ihn zuerft nach Bufeburg in feine eigenen Dienfte. Sier fam berfelbe nun an, als man herbern eben junachft erwartete. Bon Banthiere Unfunft mußte porber niemand etwas; es

war alfo in ber fleinen Ctabt, worin bie Unfunft eines Fremden ichon eine Geltenheit mar, fehr na= turlich, daß man ben einfahrenden Banthier fur Berber ansah. 3mar hatte bas Port d'épée und die merfliche Rarbe von einer Stichwunde unter bem Auge so eine Täuschung bindern sollen; aber man vermuthete einmal im Berder'ichen Anzuge etwas Außerordentliches, und bann machte die Narbe bie Sade noch viel mehr mahricheinlich, indem man fie für ein Ueberbleibsel der Thranenfistel anfah, wovon man wußte, daß Gerber operirt war. Der gemeine Mann bielt alfo einige Tage ben von Santhier fur Serdern; und diefer Jerthum hat wirklich viel dazu beigetragen, daß Serder als Geiftlicher bei bem Du= blifum die Achtung nicht erhielt, auf die er fonst boch noch mehr batte rechnen fonnen.

Berber mandte nun die erften Wochen nach feiner Ankunft dazu an, fich mit dem Grafen, den verfchiebenen Rlaffen bes Dubilfums, und mit feiner Lage und Bestimmung naher befannt zu machen. Grafen fab er oft, und er ließ es fich gewiß febr angelegen fenn, ben erften widrigen Gindrud, ben er auf ihn gemacht hatte, wieder zu verbeffern, und ihm Beweise von der Große feiner Kenntniffe, ber Erhabenheit feines Beiftes und von feiner Freiheit von Vourtheilen ju geben. Der Graf erkannte biefe Borguge, unterließ nicht, feine eigenen Talente auch gegen Gerbern in ihr mabres Licht ju feben; aber Butrauen und Juneigung fonnte er nun einmal nicht gu thm geminnen. Beibe Manner faben fich gegen= feitig ale vorzügliche Manner an, aber fie fühlten beibe, baf fie nicht fur einander waren. Die Rich=

ung bes Berber'ichen Geiftes war von gang anderer urt ale die, worauf ber Geift bes Grafen gestimmt par. Auch fubite ber Graf wohl Berders leberle= genhelt nicht gang ohne Giferfucht, und endlich uber= jengte er fich, daß herber ber Mann nicht fen, ber ju ben Bweden, bie er, ber Graf, in feinem fleinen gande noch ausführen wollte, mitwirfen tonnte und wollte. Es entftand alfo feine nabere Berbindung zwifden ihnen. \*) Sie faben fich, fie theilten große Ibeen einander mit; fie fcatten fich, beneibeten fich vielleicht; blieben fich aber übrigens einander fremd und gleichgultig. Es war ein Ungluck fur ben Gra= fen und fur herbern, daß es fo war: aber es war einmal fo. Der Graf fand, daß fein 3med verfehlt war, und war unzufrieden. Roch mehr war es aber Serber, daß er nun felbft in dem fleinen un= bedeutenden Lande nicht einmal eine Rolle fpielen fonnte. (??) Die Grafinn gewann herder bald für fic. \*\*) Da blefe eble Frau aber nur ein leibendes Leben führte, nirgends einzuwirfen und nirgende mitzusprechen magte: fo murbe feine Bebeutendheit und fein Ginfluß burd fie nicht großer. Er erlangte nur die Freude, fich ju überzeugen, bag ibm noch ein gutes Wefen nabe fen, bas ihn aufrichtig ver= ebrte, das an feinem Schickfale Theil nahme und gegen bas er fein Berg bisweilen erleichtern tonnte.

<sup>\*)</sup> So lang namtich fr. D. zu Bufeburg war. Die Briefe bes Grafen zeigen, wenn auch nicht gleich vom Aufang, boch ipater, ein viel freundlicheres Berhältniß. F.

<sup>\*\*)</sup> Dein! erft im Janner 1772; und wie? zeigt ihr erfter Brief. B.

Unter ben obern Alassen bes übrigen Publitums fand herber lauter ungebildete Menschen, bie weder Geift noch herz ichapten. \*)

Run bente man fich, was fur eine Stimmung bie Befanntschaft mit diesen Menschen in Berbern bervorbringen mußte. Muthlog fehrte er bald aus ibren Cirfeln mit ber innigen Ueberzeugung gurud, daß feiner unter ihnen fen, ber feiner murdig, ber der Unterhaltung mit ibm fabig, der fein Freund fenn tonne. Unter bem Korpe von Officiers, das der Graf bei feinem Bleinen Militar bielt, batte man glauben follen, manche intereffante Menfchen ju finden. Es bestand wenigstens aus 30 Mannern, ble fast alle aus fehr verschiedenen Weltgegenden als Aventuriers nach Bufeburg zusammen gefommen waren. Die meiften hatten den fiebenjahrigen Arleg mitgemacht, waren mit dem Grafen in Vortugal ge= wefen: hatten viel von der Welt gehort und gefeben, und indem fie immer unter den Augen des Grafen gelebt hatten, hatten ffe wohl einigermaßen zu ihm

<sup>\*)</sup> Sier folgt eine sehr nachtheilige Schilderung der damaligen Einwohner Buteburgs und bes Militärs und der Gelflitchsfeit, wortn einige Missimmung des Berfassers schwertlich zu verkennen ist, daber sie besser wegbleibt. Frau von Herder widerspricht derfelben bestimmt in einer Note, wo sie sagt: "Ein gewis zu hartes littheil über die Büteburger! So "mochte ihnen wohl zum Theil eine seinere Kultur des Gebusses siehen, und sie vielleicht durch salfche Gerüchte gespannt "auf Serder geworden sehn. Aber so ganz verwahrloset an "Blidung und gesunden Bersinate waren und sind sie nicht. "Wir haben sehr achtung dwürdige Personen unter "ibren kennen gelernt."

beraufgestiegen fenn konnen. Aber unglucklicher Beife maren alle biefe Menfchen von gang gemet= nem Stande, wenigstens ohne alle wiffenschaftliche Bilbung, und burch die geringen Officierstellen, die ibnen ber Graf gegeben batte, fur alle ibre Erwar= tungen und Buniche fur bie Butunft befriediget. Cich weiter zu bilden, hatten fie feinen Reiz, weil es in des Grafen Dienste auch feine Aussicht weiter fur fie gab. Dazu tam nun noch der Beift ber Gubordination, der bier in einen mabren Stlavenfinn ausgeartet war. Außer bem fleinen Militardienfte, ber ben Officiers oblag, war ibre einzige Unterhal= tung der grobe Genuß. Allfo anch bei ihnen konnte Berber fein Dublitum nicht finden. Unter ber Beift= Uchfeit bes Landes, die aus achtzehn bis zwanzig Menschen bestand, zeichnete fich auch nicht Giner burd Wiffenschaften und Talente aus. Alle, bis auf etwa einen oder zwei, bingen dem alten theo= logischen Spftem an, und faben in Berbern nur ben Berftorer ibres Glaubens. Berber brauchte fie nur au feben, um auch überzeugt zu werden, daß diefe Manner der Umbildung nicht mehr fabig feven, und bag es eine wenig rubmliche, unnube Bestimmung fep, an ihrer Spige zu fteben.

Einige Wochen nach feiner Ankunft hielt Herber feine Antrittspredigt. Wenn man nach der Schilsberung, die ich von den Leuten in Bukeburg oben gemacht habe, bedenkt, was für Juhörer er erwarten konnte, so wird man sich schon selbst im Woraus sagen, wie wenig er hoffen durfte, einen gro-

fen Eindruck ju machen.

Seinen Geift verftand niemand, und wollte nie-

mand verfteben. \*) Mit Rednerfunften wollte er eigentlich nicht wirfen: ob er es gleich vermage felner vortrefflichen Darftellungsgabe und ber Schon= heit und Lebhaftigfeit feines Vortrage in einem bohen Grad vermocht hatte. Er wurde alfo wirflich mit Gleichgultigfeit gehort; feine Buborer merften wohl, daß er fein Alltageprediger war, aber fie fühl= ten fich burch feine Rede boch auch nicht erschüttert, gerührt, ju Entichließungen bingeriffen. Gie gin= gen fo falt aus ber Rirche, als fie hineingegangen waren. Bum Rirdenredner fehlte es ihm auch wirklich an forperlichen Talenten; er war fast flein, war fehr schmal und gart gebaut, hatte fein blubendes, fondern vielmehr ein schwächliches Unfeben, eine blaffe schwärzliche Gesichtefarbe; gab sich, indem er fich fart pudern ließ, ein noch todtenhafteres Meuße= res; in feinen forperlichen Bewegungen zeigte er awar viel Gefestheit und Unftand, aber boch wenig Der Ton feiner Stimme mar fcwad und einformig. Fur bas Bimmer beflamirte er außerft fcon und gefällig, aber in einer großen Kirche machte feine Deflamation feinen Effett.

Rach ber Untrittspredigt fingen fich nun auch

<sup>3)</sup> Das mag wohl nur bei bem ganz ungebildeten Theil ber Subbrer der Fall gewesen sein; bei ben Gebildeten (beren freilich) nicht nur zu Buteburg, sondern allenihalben ber geringere Theil ift) gewis nicht. Frau von Bescheffer hat und das oft gesagt. Als die Buteburger Berdret Sprache allmählich besser versiehen konnten, so war, wenn er presdigte, die Kirche immer voll von Menschen, und auch als Prediger wurde er immer mehr und allgemein geschätzt und geliebt. (Unmert, b. Frau v. Berder.)

seine Amtsgeschäfte als Seelsorger an. Daß der aufgeklärte geistige Mann diese nicht mit Freuden verrichten konnte, versteht sich wohl von selbst — besonders wenn man weiß, wie fast gar kein religidefer, ja nicht einmal ein lebhafter moralischer Sinn für das Gute in seiner Bemeine war.

Mit der Predigerftelle mar die eines wirklichen Konfistorialrathe in Bufeburg verbunden. Aber bas Ronfiftorium fann in einem fo fleinen Lande nicht febr bedeutend fenn, und die fleinen mechanischen Geschäfte ber Stelle waren theile unter Berbere Burbe, theile hatten fie die beiben rechtsgelehrten Rathe bes Rollegiums schon an sich genommen, und Berder ließ fie ihnen gern, weil fie boch einige Renntniffe ber juriftifden Praxis erforderten, die er damale nicht hatte. Aus bem Konfiftorium auf die Bilbung und moralifche Befferung bes Bolfes gu wirfen, wurde ihm nur dann moglich gewesen fenn, wenn er bas Bertrauen bes Grafen mehr gehabt hatte, als er es wirklich hatte. Alfo verschaffte ibm auch die Konfiftorialrathestelle feinen Birfungs= freis, für den er fich batte intereffiren fonnen. nahm daber nicht mehr Theil an den Geschäften. als er ehrenhalber mußte, und ließ fie ihren ge= wohnten Gang fortgeben.

So war Herber alfo als Staatsbiener felbst in biesem kleinen Staate auf allen Selten beschränkt, und burch bie Umstände gehindert, mit seinem Geiste und mit seiner Kraft einzuwirken. Als Menschen sehlte es ihm ganzlich an einem Eirkel von Freunden, denen er sich hätte mitthellen, und von denen er eigene Ansichten der Dinge und neue Ideen wiese

der hatte erhalten konnen. Sehr unglücklich fühlte er fich alfo gleich vom Anfange an in der Lage, in die ihn fein Schickfal hier geworfen hatte, und in Hoffnung auf eine bessere Zutunft, schleppte er sich mit Verdrusse in den Verhältnissen, worinnen er nun einmal stand, gleichsam nur fort.

Indessen für einen Mann von seiner Kraft war dieses nur eine Veranlassung, seiner Thatigkeit eine andere Richtung zu geben. Alle die Muße, die ihm seine unangenehme Lage aufdrängte, widmete er nun geistigen Untersuchungen und wissenschaftlichen Beschäftigungen. Wenn ich mit jene Zeit jest zurück denke, freue ich mich berzlich, daß sich das alles so gefügt hat. Wäre es ihm gelungen, in B. vielen Einsluß zu gewinnen; was würde er unter den dasgen Umständen ausgerichtet haben, und wie unmöglich würde es ihm dabei gleichwohl geworden sevn, seinen erhabenen Beruf für die Welt zu ersfüllen!\*) —

#### 2

#### 3wei Umtebriefe.

(Gleich beim erften Antritt seiner Superintenbentur in Bufeburg veranlaßte die argwöhnische Reizbarkeit eines oder einiger von herders geistlichen Kollegen ein unangenehmes Misverständnis. Einige Landprediger standen in Zerwurfais mit ihren Gemeinden, und das Konsistorium war bis dabin

<sup>\*)</sup> Der Reft diefes Aufages enthalt Nachrichten von herberd literarischen Arbeiten, Die schon befannt find.

in noch nicht fo gludlich gewesen, fie ju vermitteln. berber, in der unschuldigften Absicht, wollte in fol= enbem Brief (Do. 1.) bie Prebiger burch freund= iche Vorstellungen zu versöhnlichen Gefinnungen timmen: fie nahmen fie aber, in ber Meinung wie es scheint), er mage es daran zu zweifeln, so mpfindlich auf, bag er burch ein zweites Cirfulare Do. 2.) fich dagegen rechtfertigen mußte, und es un wohl fortan an diefem erften Berfuch bewenden ieß; wenigstens findet fich unter feinen Davieren eine Spur mehr; auch bas Untwortschreiben ber Beiftlichen, wenn fie eines fdrieben, und fich nicht twa bloß munblich außerten, ift nicht mehr vorhan= ben. Diefe Briefe fenen bloß gum Beifpiel, wie auch er von Ibealen herunterfommen mußte. M. b. 5.)

### 1.

Sochwürdige ic.

"Se. Durcht. unser gnabigst regierender Landesherr haben die Gnade gehabt, mich den Jüngsten
unter Ihnen, wo nicht an Jahren, so an Verdiensten um dieses Land, zur Superintendentur zu ernennen; und wie kann ich sie, in Beziehung Ihrer,
Msch. und Brüder, bester antreten, als wenn
ich Sie mit dem ersten Schreiben allesammt um
Ihr brüderliches Zutrauen, zütige Beihülse, Liebe
und Vorbitte bitte, von Herzensgrunde. Wo der Beist dieser Empsindungen herrscht, wird alles
beicht: er wird auch uns im gemeinschaftlichen Zweck
unsers Amtes einigen und beleben. Da ich noch
ben Wenigsten meiner herren Amtsbrüder der Verfon nach befannt zu fenn die Ehre habe: fo muniche ich, daß ich's jest durch Dienste, die ich Ihrem Amt und Ihren Zweden schuldig bin, auf die beste treueste Art werden fonnte."

"Und da ich meine Stelle eben zu einer Beit ans trete, wo einige, jum Blud wenige Gemeinben mit ihren Lehrern noch nicht einig ober verfohnt find, fo fann meine erfte Bitte um nichts febnlicher fenn, als um biefe Einigung und Berfohnung. Laffen Gle uns bedenfen, meine Bruber, daß auch in einer gerechten Sache nachzugeben Ehre ift, zumal wenn es gegen eine gange Seerde ware, wo wir über bem Leiblichen ben Weg an fie in unferm bobern Berufe gang verlieren tonnten: Mit biefer Milbe bes Dres digere für feine Perfon und Gerechtigfeit für feinen Nachfolger wird fich, wie ich hoffe, leicht ber Ber einfaungepunft beider Theile finden, daß nicht meb= rere Termine auf bem Konfistorio jum gutlichen Bergleiche vergeblich fenn durften, und wir wider unsere Schuld die bittere Burgel vermebren.".

Mit pflichtmäßiger Sochachtung beharrend u. f. f.

med thisten make as "

Bufeburg, 22 April 1775.

2:1 - 1117 200 6274 (1501.35

Sochehrwurbiger, Sochgelahrter, Sochzuchrenber herr Paftor!

der Herr Paftor!

Um bes himmelswillen bitte ich ben Ausbruck
meines Cirfulars nicht zu deuten, als ob ich gegan
die friedfertige Gefinnung eines meiner herren
Bruder, geschweige gegen die Ihrige Ein Wort hatte
fagen wollen. Mein Bunsch war Einigung, und

daß ich damit anfangen könne; daß die noch tilchtfen, ist eventualiter klart wohl aber weiß ich, habe es auch im Cirkulare ja deutlich genug (so fern es sich geglemte) zu verstehen gegeben, auf wessen Selte ich nicht bloß im ganzen das Necht, sondern auch die vorläusige friedfertige Gesinnung halte. Zeder, der mich kennet, wird mir in vorliegender Sache das Zeugniß geben, daß ich gleich von Anfange das Necht des Predigers anerkannt, und mir, wiewohl vergebliche Mühe gegeben, den Streit, ehe er ansing, zu enden. Desto bester, daß Ew. Hochw. jest von der bereits so wohlgestimmten Gemeinde melden. ——

Nebrigens bezeuge nochmals, was ich im Eirfular fagte, daß ich feinen der HH. Prodiger mit Borwurfen (an die ich auf taufend Meilen nicht gedachte) von mir abzuwenden, sondern durch Freundsschaft und Dienste, der ich nur fähig wäre, zu mir zu lenten hoffte. Dasselbe Jutrauen wünsche ich, durch die Folge wenigstens, bei Ew. Hochw. verbienen zu können, der ich u. s. f.

3. 5 Mat 1775.

Med the contract of the same of the same same of

Color of the state of the state

Zur Geschichte eines vor dem Konsistorium zur Buteburg mit einem Gesuch pro ordinatione erschienenen ausländischen Kandidaten.

Gine ausführlichere Ergablung von biefer Ge-

gen, ba fie herbers Grundfabe in Führung feines bifchöflichen Amtes in hellem Lichte darftellt. Die Atta find alle vorhanden und ziemlich weitläufig ich fürze sie ab, ba die Namen ohne das verscholler sind, und nichts zur Sache thun. Borte der Wahreheit und Gerechtigteit, mit Luthers Kraft ausgesprochen, sind hier gesagt, welche Manner des geistlichen und weltlichen Standes, die über Ordination und Wahl von Geistlichen zu sprechen haben nicht ernsthaft genug beherzigen können.

A 21. b. S.

1. (Pro relatione humillima (von herber verfaßt): 3 Oft. 1775.) Der Kirchenordnung der Landes zusolge ward der Kandidat N. den 21 Sept ad Consistorium pro examine cittrt. Er erschien nicht, und schickte gerade in der Stunde, da er erscheinen sollte, einen (elend geschriebenen) Verwei gerungsbrief. Er wurde auf den 3 Oft. aus neue citirt: erschien nicht, und entschuldigte sich nicht! Ein Mitglied rückte aber mit einem mund lichen Vesehl des Landesherrn heraus, "daß Nohne Eramen ordinirt werden soll."

Herber hielt sich Amtes wegen verpstichtet, ben Grafen die mahre Geschichte des N. zu erzählen und die Gründe anzugeben, warum er diesem landes herrlichen Besehl nicht Folge leisten könne. N. warnamlich zu Ninteln examinirt, aber ein mut hig abgewiesen und für unfähig zum geistlicher Amt erklärt worden. Der Zusall warf ihm in Han

ioner das große Loos in ber Lotterie au. Bon blefem sermendete er 200 Thir., um von einem bungerigen rannoverichen Gdelmann eine Pfrunde zu faufen. Das Considerium zu Sannover wollte ihn darauf erami= ilniren, erließ ihm fogar bie lateinische Sprache, ind fand fich boch genothigt, ihn vom geiftlichen umt abaumelfen. Er tropte: ba er ble Stelle erfauft, muffe fie ibm wohl werben! Mis man bm baruber ben Prozef ber Stinonie machen woll= re, worauf nach bem Landes-Rirdenrecht Infamie tebt, ftellte er fich toll, lef fich Bache geben, gab. feinen Freund und Unterhandler bei bem Pfarrtauf felbit an, welcher baruber beinabe felbit feine Pfar= rei, ber Ebelmann aber fein Vatronatrecht wirflich verlor. Er ging nach Caffel, wagte es, bas Rintelniche Konflitorium zu verflagen, wurde mit liei= ner Rlage abgewiesen, und wandte fich nun nach Buteburg (als Berber eben abwesend ju Darm= stadt war). Das allgemeine Gerucht fagte: er habe burch ein Unleihen von 4000 Thalern an die Rentfammer die Anwartschaft auf eine Pfarret erhalten, welches uble Reden gegen bie Regierung und gegen ben Landesherrn felbit veranlagte. Frembe fpotteten baruber. Daß wenigstens ein Befehl er= folgte, ibn ohne Eramen zu ordiniren, ift oben gefagt.

Nach biefer burch Zeugnisse unterstützten Relation bittet Herder in seiner Zuschrift den Grafen:
"ihm in Rücksicht so viefer ich relenden Um"stände zu Befriedigung seines Sewissens und
"Mechtsertigung der Ehre dieses Landes, nach sei"ner in der Alrchenordnung und seinem Beruf ihm

"aufgelegten Pflicht, das Eramen biefes Kandi-"daten gnabigft zu vergonnen."\*)

Brust sewn, wenn ich einen zweimal abgewiesenn, einer Infamie bezüchtigten, mir nur durch üble Gerüchte und persönliche Grobheit bekannten Menschen, dessen Fähigkeiten ich nicht geprüft, und der nicht zum voraus den Eid der Simonie abgelegt hätte, ordinirte. Die hände lege niemand dauf, sagt Paulus: du mach fi dich sonst theilhaftig fremder Sünden. Ich bezzeuge vor Gott und dem Herrn Jesu und den außerwählten Engeln, daß du solches haltest ohne eigen Gutdünken, und nichts thust nach Gunst."

(Er zeigt fodann an, wie fcreiendes Unrecht hiemit zween andern wurdigen und verbienten Geiftlichen des Landes gefchehe.)

"Ew. Durchl. haben zu tiefe Empfindung in das Gewissen jedes Dero Unterthanen, als daß meine pflichtmäßige dringende Vorstellung nicht gnädiges Gehör fände. Die Kirchenordnung, auf die ich in meinem Muse verwiesen bin, heißt: "ob wir wohl "niemand seine alte Gerechtigkeit an der Kirchenschessellung oder jus patronatus zu entziehen bezugehren, soll doch ein jeder zu diesem hohen Amt, warum der Sohn Gottes sein Mut vergossen bat,

Serber hatte ihm vorber feibft die Schandlichkeit feined Benehmend vorgehalten, worauf ihm der Kandidat tropig und impertinent antwortete, und feine Einsabung zum Examen

tuchtige Personen suchen und präsentiren."

So einer zum Prolistant berusen wird, soll er denen Superintendenten präsentirt werden, und soll an sie Zengnis bringen ausdrücklich, von seinem Berns und von seinen Sitten. So er dieses Zengnis bringt, soll er von dem Superintendenten und etlichen mehr Prädstanten, die dadei sewn sollen, ordentlich und sittiglich wereichortwerden von den fürnehmston Artiteln christlicher Lehre. Und so die Berhörer besinden, das er ziemlichen Berstand hat christlicher Lehre, solzen sie ihn zu der Ordination zulassen. So sie ihn zu der Ordination zulassen. So sie ihn zu der Erhölen sie ihn zu der Ordination zulassen.

"In tiefster Chrfurcht verharrend 2c."

Der Graf feste barauf eine Kommiffion, ver= mifcht aus Mitgliedern and er er Gerichte, zu Un= tersuchung ber Sache bes Kandloat N. nieder.

In einem Schreiben an den Grafen vom 16 Oft. 1775 bittet Herder, ihn mit dieser Kommispon zu werschonen: da er "kein Ankläger N's, "kein Fiskal, noch weniger seibst ein Verbrecher "Bahrheit in das Kabinet seines Landesherrn selbst "Tetagen, auch sich freiwillig zu Beweisen alles "Gefagten erboten habe, die keine Kommission ihm "hätte auslegen können. — Lieber legte ich die mir "von Ew. Durchl. ausgetragene Stelle eines Super-"intendenten und Konsistorialrathes sogleich nieder: "kraft deren ich das Mitglied eines immediaten "Kollegli bin, und unter niemand als Ew.

"Durcht. bochfter Perfon und Sochftdero Ronfiftorie "allein ftebe. Er habe in einer Umtefache, nad "offenbaren Berordnungen, auf bie ich in ber Be: "ftallung Em. Durchl. fetbit gewiefen bin, bloß ju "Befriedigung meines Gewiffens, und weiter nicht "gehandelt. Sollte eine un mittelbare Amts "pflicht bes Guverintenbenten, und noch mehr "eine freiwillige Anzeige beffen, was mein "Landesherr ohne Zweifel nicht wußte und bod "wiffen mußte, follte die einem Rath Em. Durcht, "bem Superintendens, beffen Bewiffen ble Sache "betrifft, und der vor feinen Landesherrn eben als "imme biater Diener Babrheit bringen foll: ,foll ber fur treue und freiwillige Ungeige beffen, "wozu er nicht gezwungen werben fonnte, alfo be= "lohnt werden, daß er feinem Landesberrn und fei= "ner Obrigfeit entzogen, und über ihn ale Ber= "brecher eine vermischte Juftigtommiffion nieder= "gefest wird: fo webe dir, Superintendentur biefes "Landes, in der man das erfahrt! webe bir Babr= "beit, bie alfo belohnt wird!" - - Bor bem gan= "desherrn ober bem Konfiftorio wolle er fich ftellen, ,und feinen gegebenen Bericht beweifen: aber auch ,vor bem Konfistorio, nicht als Berbrecher, als Un= "flager ober Angeflagter, fondern als Suverinten= "bene, als erftes geiftliches Mitglied, ber ,feinen Kollegen jum Bericht an ben Landesherrn "die Urfachen angibt u. f. w." - "Ew. Durchl. "haben Recht und Wahrheit ju lieb, als baß Gie "bas schmerzhaft Schneibenbe in biefem Schritte "nicht fublen und meine rechtmäßige bringende Bor= "ftellung gnabigft erboren follten."

Darauf erfolgte den 17 Ott. die Anzeige an verder durch einen Justigrath S. aus Auftrag des andesherrn, daß eine solche Kommission niederzesekt worden, well das Konssstorium dießmal nicht olizählig sev, und der Kandidat N., weil er noch icht ordinirt ist, sein Forum vor dem Konsstorio noch nicht habe (!!) Da aber H. diese Berzügung "auf eine unangenehme Art empfinde," so abe Se. Durchlaucht die Kommission wieder ausehoben, und werde einen andern Weg einschlagen.

Am 18 Oft. schrieb der Graf selbst an Herder, as der Ausdruck Anklage (nämlich des Kandidaen R.) in dem Schreiben an ihn (Herder) betrefend die niederzusehende Justizsommission, nicht von den Justizstätten, sondern von ihm selbst herrühre: ndem er geglaubt, sein Schreiben vom 3 Oft. septine solche. "Herder möchte also ein passenderes "Wort als Anzeige, Bericht, dgl. als substiztuirt ansehen. Vielleicht habe Ich geirrt; Ich bin von Unvollsommenbeiten, auch grammatischen, nicht seel."

Rechtfertigung und Bewährung meisnes Amtsberichtes, den Kandidat R. bestreffend, den ich ungeprüft und ungereinigt zum Prediger ordnen follte und nicht konnte. 26 Oktober 1775. In dieser sührt herder die schon in dem Bericht vom 3 Okt. enthaltenen Gründe, warum er dem R. die Orschnation ohne Examen verweigere, noch weiter aus, und legt die Beweise bafür dar. So geistvoll sie geschrieben ist, so gehört eine so längst vergessene Sache nicht für den Druck: wohl aber der Schluß

der Rechtfertigung, ber bie Grundfabe des Berfaffere der Provinglalbriefe thatlich charatterifirt;

",— Hievon (daß man namisch dem N. den Eib
"der Simonie) abnehme) tann ich nicht abgehen, so
"lange das Wort dasteht:" der Lehrer foll und e"scholten seyn, nicht schandlichen Gewinn fi "treiben, muß ein gutes Zeugnis haben, bei "denen die draußen sind, daß er nicht sale "dem Lästerer in Schmach und Strict."— Weiter habe ich mit dieser stintenden Sache nichts zu thun. Fließe aller Unstath, den fremde Länder ausschäumen, wohln und um welche Procente er wolle: nur werde ich nicht Kanal, wodurch er stieße! nur werde von mir nicht gefordert, daß ich den beschriesen Unstath vor Gottes Altar und Gemeine unnntersucht und ungereiniget als Kirchengold darstelle und preise!

"Das mare nun ber elende Buch ft ab en le ichnam meines Berichtes; benn bas Uebrige leuchtet burch sich felbst, und die angeführten Stellen der Bibel und Kirchenordnung, auf die ich gewiefen bin, find rufend!"

"Ungludlicher aber, ber ich bem Buchftaben so wenig Geist und Kraft habe geben tonnen, bag er nicht Schatten, sondern Bahrheit, Rea-lität, heilige unvertilgbare Pflicht, wenn es eine Religion Gottes gibt, an's Herz rede! Daß ich, alle außeren Namen und Beziehungen beifeit geseht, wenn ich, als der gering ste bazuerwählte Christ, vrdinire, ich nicht, im Namen der weltlich en Obrigseit als solcher (bie

ftellt, beruft, wahlt, auch nur im Damen als briften, aber nicht ordinirt), fondern nach er avostolischen Gewohnheit im Ramen Got= 1 . 8, Jefu, ber Apostel und ber gefamm= en, alebann burch mich und meine Affiften= n vorgestellten driftlichen Gemeine m Prediger ordne: mithin vor Gott und ber gemmten driftlichen Gemeine ein Scheufal, ein lender ware, wenn ich in ihrem Namen vor n Altar trete, Worte berfage, wo mich ein jeber er Luge zeihen fann und mein Gewiffen es mir vig zeihen mußte, einer Gemeine, Menschenfeelen nen Lehrer zuspreche, ben ich nicht fenne, an dem ch alles årgert, und der ein halb Jahrhundert viel= icht bin Menschen verderbe! Ein halb Jahrhun= ert wurde durch mich eine Kirche wufte von Got= 28 Bort, und von bundert Berfornen, Geargerten, Berführten träufte ewiges Blut auf meine Seele! Benn ein Elender im Almt ift; wozu alle Aussicht? Belche Wege ber Umschmelzung in der Sand eines Menfchen? Rann ber Superintendent, und wenn r täglich visitirte, ihm Gewissenhaftigfeit, Treue, Berftand geben? und wird fie je ein unwiffender robiger Menfch haben, der fein heilig foftlich Umt ils schändlichen Gewinn des Lotterietopfes anzuse= jen bas Recht hat? Der Seelenfaufer wird auch Seelenvertäufer werden, und niemand wird ibm beifommen tonnen, wollen und mogen! Wie viel gehört bagu, daß ein unwissender, ärgernder, un= purdiger Prediger feines Amtes entfest werde, venn er einmal darinnen ift! Die Vest schleicht im Dunkeln und im bellen Mittag baber! Der rau=

chende Höllenbrand sieht auf Ranzel und Altar, bi siehest wohl, daß er raucht und tödtet: aber wie willt du ihn fassen? Burgerliche Gesese und die liebe Ehrbarteit schüßen ihn: du kaunst nichts ale für ihn und seine arme Dahingegebene beten Strafe Gottes, die verkannteste, innigste, überie Grab hin tödtende Strafe Gottes fühlen und einer Richter erwarten, der jedes Scheusal und jedes Aergernis und jedes Aut der Geele auf Erde ver gossen, auf seine Ur sach zurückzubringen weiß

"Behute mich Goet, daß ich mit so etwas mein Seele besteck! — auf das Geber will ich leben uns sterben. Ich habe an meiner armen Lebenspflich genug zu tragen, als daß ich die Burde hundert an derer auf mich lüde, ohne Ueberlegung, als bloß Maschine eines irdischen Besehls. Wehe de Welt, der Aergerniß halber! es muß is Aergerniß kommen; doch wehe demselben, durch den sie kommt! Wer der Geringsten einen ärgert, die an mich glau ben, dem wäre besser, daß ein Mühlstein an seinem Halse, und er in der Tiefe des Meeres läge! besser, er wärente geboren!"

"Das einzige Mittel, ber Kirche Gottes gute ober beffere Zeiten zu geben, bas in Menschen fraften steht, ist, bag man bie Lehrer prufe, ehn sie es sind und werden, und nur nach Pflicht und Gewissen die Besten ordne. Ich freute mich dazu ein Wertzeug werden zu konnen; ich kann'e nicht — so will ich denn in Gottes Namen et wenigstens nicht werden fur Unwissendelt, Merger

f und Bosheit - woruber mir Gott belfe nd fein beiliges Wort! Amen.

Buteburg, ben 26 Oftober 1775.

30h. Gottfried Berber, Schaumburg-Lippischer Superintendent und Konfiftorfalratb.

Wie biefer Sandel gulest ausging, barüber feb= n bie Aftenftude. Genug, ber Graf nahm feinen befehl gurud; und nach einer mundlichen Rachricht, le ich einmal von jemand borte, friegte ber Ranthat has Consilium aboundi.

enii sani Interhandlungen über Berdere Raf

(Auch blefe Gefchichte ift nicht ohne Intereffe ur Renntnig von Berbere Denf= und Sandelne= veife. Gin ermunichter Erfolg biefer Unterband= ung batte feinem Leben eine andere, vielleicht glud= ichere Richtung gegeben.)

Schon am 21 Janner 1774 fcrieb ber geheime Rath von Bremer in Sannover an Gerber: "wie febr er fein Genie und Schriften bochfchabe, und muniche ihm nublich ju fepn; er mochte ein= mal nach hannover binuber fommen, und fich allen= ,falle auf eine ba ju haltende Predigt anschicken."

Berber ging bin, predigte aber nicht. 25 Mark forteb ihm herr hofrath Brandes: "wie fehr "feine perfonliche Kenntniß feinen Bunfc, ibn auf "beståndig zu besiehen, neu belebt habe: dieß sere, "auch die Gesinnungen anderer, nur noch nicht mi "gleicher Ungedusch verbunden. Das Verlangen se "allgemein, ihn als Kanzelredner näher kennen zu, ernen; ob er auf nächste Eraubi eine Predigt i "der Schlöskirche halten wollte? — Unsere Logentungsart ist Ihnen nun wohl nicht so gan "fremd mehr. Doch darf ich deßfalls so viel noch "erinnern, daß Sie unserm Gaumen nicht zu vie "Jutrauen und ihm keine zu sehr gewürzte Speis "darbieten mussen."

Berder entschuldigte fich wegen ber Predigt (Gein Brief fehlt.) Brandes fdreibt (10 April) ger bante ihm fur feine Freimuthigfeit, und woll ,fie ebenfalls dadurch verdienen. - Ste wiffer "daß bie offene Stelle gu Gottingen hauptfachlik "vom Konfiftorio abhange, und der Profesfor nu "ein Nebenstud bavon ift. In Unsehung bes let "tern ... habe ich fcon ben lauten Ausfpruch ge ,than! daß Gie ber Mann metnes Bunfches un geine Werte fur bie Universitat fenn murben. Dar ,auf hat man mir erwibert, bag man Gte gwa "als Belletriften, aber noch nicht als Theologe Stenne u. f. f. Es fehlte mit an gebrudten Be webfen gegen ben Unglauben, und ich bachte alfo wenn ich den ihrer Melnung nach noch nicht gente "eingefalbeten Mann ihnen von ber Ranget gefie "tonnte, fo murben boch badurch einige Schupper "von ben Augen fallen..... In ber Bage, womi "ich einen Theologen, ja felbft einen Predige "mage, gibt zwar eine Rangelrede nur einen feb "geringen Muefchlag. Sier aber ift bie Schale in

jolden Sanden, die nicht viel mehr als predigen onnen, und alfo das Gewicht bloß darnach bestim= nen. Auch muß ich in bem gegenwärtigen Kall ber Somiletif etwas mehr wie fonften zugesteben, und d dachte, daß eine Dredigt von Ihnen ichon ein olches Ideal zeigen murde, das felbst Konfistorial= athen gefallen und zur Erganzung des von ihnen ber Universität in biefem Stud mehrmals vorge= vorfenen Mangels Soffnung geben mochte..... Er glaube aber boch nunmehr felbst auch, bag man ur's erfte es bet ber Sache bewenden laffe. Die Stelle bleibt offen und wird im nachften balben Tabr nicht vergeben merden u. f. f."

(Cbenderfelbe 22 April.) . "Dag allerdinge bas Ronfiftorium, welches auf bie erledigte Stelle au Bottingen einen ausnehmenben Werth fete. fic auf die Predigt allein bin noch nicht entschieden, fondern gewiß erinnert haben murde, das es auch auf Schriften und theelogische Gelehrfamfeit anfomme. Er folge alfo herders Meinung, bak man es für einmal mit der Predigt beruben laf-Se 10. 10.11

herber überschickte an Brandes ben eben damals erausgekommenen erften Band der Aelteften rtunde des Menschengeschlechtes und le Provingfalblätter an Prediger. Brans es dantt ihm bafur (23 Jun. 1774.): "Die Un= geduld, womit ich diese Schriffen erwartet, bat meinen Blid fofort auf fie geheftet, aber noch jur Beit nur einen ichnell fortidreitenden Blid, ber nur über = , nicht durchschauet. - Beibe Gegen= flande verdienten die Untersuchung eines benfen-

"ben, wohl ausgerufteten und nicht voreingenom "menen Ropfee. Diefe Eigenschaften zeigen fie "gleich auf den erften Blattern, und es war freille "nicht andere moglich, ale daß Gie überall vor bi "Stirnen ftogen mußten, die fich fo breift an bi "Spipe gestellt hatten. Mit minderm Genie un "mit weniger Barme fur bie Sache wurden Gl "vielleicht schonender zu Werfe gegangen fenn, un "ich fann nicht laugnen, bag ich es icon bie und b "gewunscht habe. Auf Larmen muffen Gie fich alle "zeit schiden, und der Saufe ift betrachtlich, be "Sie angegriffen baben. - 3m Ernft fann ic "Ihnen, werthefter Freund, nicht verhehlen, ba "ich in ben Provingfalblattern weniger Tro enie und lyrifden Ton gewünscht hatte. Der fimpl "Saufe follte fie eben fowoht ale ber aufgeflartet mindere Theil ber Wahrheitsforfcher lefen und bi "volle Kraft empfinden. ! . . Doch ich will erft bi "Alften recht einfeben, und wenn Gie bann mein "Meinung wiffen wollen, fo follen Ste felbige & "Oprmont in benjenigen Unterrebungen erfahren "beren Gußigfeit ich ichon im voraus ichmede. Je verspare alles dabin und bleibe u. f. f."

Brandes dankt Herdern (19 Nov. 1774 abermals für die überschidte Philosophie de Geschichte: "Beisall wird Ihnen gewiß von ent "schelbenden Stimmen zugerusen werden. Ich les "die Schrift mit dem größten Verguügen nun zur "zweitenmal: benn zweimal muffen sie wenigsten "gelesen seyn, obgleich in dieser Schrift die Gedar "ten nicht so gar gedrängt, sondern in leichter "Gewande stehen. Her hat man wenigstene de

Mopf fich nicht barüber fo zerbrochen, und ich hore nicht die alten Riagen, daß man fie nicht anders als mit Mube fasten könne. Es ist dieses ein Schritt weiter zu der Absicht, die mir unaufhörlich am Herzen liegt, und die mir auch hoffentlich nicht entstehen foll."

Eben dieser berichtet Herber, 13 August 1775: Daß man im Ministerio beschiosen habe, an den König den Vorschlag zu erlussen: ihn zum vierten Professore theologiae ordinario und Universitätsprediger zu Göttingen, mit einem Gehalt von 1,600 Athl. und 40 Athl. Licentzelder jährlich, beides nach hannöverschem Kassenwerth, die Piesselse arft. anzuschen. — Herder möchte nächen, stens antworten, ob er den Auf annehmen wolle? "Man habe zugleich den Prof. Koppe von Mitau, berufen, det im Mang nach ihm stehen auch wenten, ger Gehalt bekommen werde."

Heftfeld, der nun in hannöverschen Diensten stand, schrieb ihm ebenfalls (4 Sept.) and Austrag des G. A. von Brenner, "daß "man ihm für einmal einen höhern Gehalt nicht "geben könne;" und süchre ihn mit vielen Gründen zur Annahme des Nufs zu bereden. Am 5 Sept. eben dieses auch Hr. von Bremer selbst. Am 15 Sept. Brandes! "daß das Ministerium vor"läusig sein Gehalt auf 660 Athl. erhöht, und ihm
"150 Athl. für die Reiselossen bestimmt habe."

17 Dit. 1775; melbet ber Bergog Rat von Meffenburg in einem Brief an einen Ungenannten: "Der Ronig habe von der Geschicklichfelt "herbere bie größte Meinung, inzwischen mache "man gegen seine Orthodorie verschiedene Zwei"sel und Einwendungen; es hätte daher das Mini"sterium nochmass über diese Sache eine genaue
"Prüfung anzustellen und alsdann weitern unter"thänigsten Bericht abzustatten. Mr. de Gemingen
"m'assure qu'il importoit trop à l'honneur et
"gloire du Ministère de faire réussir cette af"saire en saveur de notre ami, et que par con"sequent le Ministère retournerait de nouveau
"à la charge se slattant d'avance d'une heureuse
"issue. Voilà au juste la situation de cette af"saire qui me tient on ne peut plus à coeur, et
"pour la réussité de laquelle je me sais gloire
"et un agréable devoir de contribuer autant
"qu'il peut dépendre de moi." etc.

Frau Oberkammerherrinn von Low, in einem Willet an den Leibarzt Zimmermann, 19 Nov. "Die Fakultät akkordire zwar Herder die Orthodorie, "table aber seine oft unbestimmten und dunkeln Aus"drücke. Puis on lui impute de ne pas croire S.
"Jaques et S. Judas les vrais auteurs des épitres "que nous avons sous leurs noms. Indessen sev. "der Borschlag nach London abgegangen, und Hr. "von Bremer versiere den Muth nicht." —

5r. 5n. Brandes (17 Dcc.) bittet Herder sich die Geduld nicht vergeben zu lassen, da die Unspäsischeit des hannoverschen Ministers zu London und der unrichtige Postensauf die Antwort von da verzögert haben. Sie sev nun gesommen: "da H., "noch keine akademische Lehrstelle bekleidet habe, so "wurde er zuvorderst den Gradum Doct. Theol.

is ju bestellender Universitateprediger fich einem Examini oder Colloquio bet der theologischen Fa= ultat in Gottingen ju unterwerfen haben. Diefe Bebingung habe man überhaupt fur alle Profef= oren der Theologie und funftige Universitatspre= iger feftgefest." (Er hoffe; Berber werbe fich bas fallen laffen.) "Es ift in vielem Betracht am an= tandigften, wenn Gie biefe Formalitat burch Un= ahme ber allemal einen gewiffen Glang gebenden ind in der Folge erforderlichen Doftor = Burbe iber fich ergeben laffen wollten. Die Inaugural= Disputation felber fonnte babei immer noch ausefest bleiben und nur bas Colloquium voran eben. - Alebann foll fein weiterer Bergug ein= reten und alles ju Ihrem formlichen Rufe ausge= ertfaet werben." u. f. f.

Der Leibargt 3fmmermann ichreibt (19 Dec.) Berber, "burch einen Expressen," um ihn zu bin= rn, baß er nicht "in gerechter Indignation etwa juf ber Stelle einen Schritt thue, ber fur feine ibm nnigft ergebenen Freunde ichmerzhaft mare." Das nigl. Minifterium babe feine Bitte ibn gum Prof. heol. in Gottingen zu ernennen, wiederholt an ben onig gelangen laffen. Die Antwort bes Ronigs, B er porerft gu einem Colloquio mit ber theologi= jen Katultat ju Gottingen foll aufgefordert werden. ibe alle feine Freunde zu Sannover außerft betrübt. r. von Bremer, Brandes, ber Dring von Mednburg und andere haben ihn aufgefordert, ihm raufchlagen, bag er, anftatt fich jum Colloquio ftellen (welches Bremer eine Mergerniß fen) lie= er geradebin Doftor ber Theologie au Gottingen

werden folf; alle Koften wolle man ihm in der Folgerstatten. "Bir sind gewiß, daß Sie Professo, werden, wenn nur erst die orthodoren Theologe "Sie zum Doktor gemacht haben." Er mödte at liebsten felbst schleunig nach Hannover hindber kommen." — Eben dieses schried ihm ann 23 Dec. Hon von Bremer selbst.

"herber antwortete au (Bremer ober Bran bes.) \*) "Ein Colloquium zu Göttingen sep mi "seiner gegemwärtigen Stelle unvereinbar; ce, ware fremde Pfilcht, in die er sich einließe. —— "Neberdem, worüber soll ich also im Dunkeln kollo, "nuiren? mit wem? und wem zu gut? ein edleret "freieres, würdigeres, auftlärenderes Mittel wärzeite schriftliches Colloquium über die Punktenwill, worüber das königl. Ministerlum meine Meinun "will, worüber das königl. Ministerlum meine Meinun "will, worüber ich mich öffentlich erklären und vort "Lichte der Welt besprechen soll; und ich freue mi "darauf als auf eine Sache der Ehre und Pfilcht der "Wahrheit. So erscheine ich nicht im Junkeln, mich nicht sehe, was der Kolloquent für Absicht ur "ich nicht sehe, was der Kolloquent für Absicht ur "für Wassen in der Hand hat, sondern am Tagus. s. w."

3tmmermann (25 Dec.) bedauert ben ga zen Gang der Sache. Man glaube zu hannon allgemein, er sen von Göttingen aus durch ein gewissen hofprediger beim König nachtheilig ut heterodor geschildert worden.

Brandes (30 Dcc. 75.) gefieht, bag be

<sup>9)</sup> Bon diesem Brief ift nur fein Entwurf dad ber in

a er fonft gewohnt fen, die tonial. Entschliefung uf gemachte Borfcblage ohne einigen Ruchalt au ernehmen ; entschuidiget aber bie fonigt. Gorgfalt hir Meinigkeit ber Lehre auf ber Afademie; rath ur Annahme bes Doftor = Grabes, als bem aturlichiten und am wenigften auffallenden Auswegind migbilliget Berders Borfchlag fchriftlicher Rollo= uien, wofern er nicht eine gange Dogmatit fchreiben volle! Denn bet jenen wurde man immer einwenben, bag er über den und biefen Lehrfaß feine Mei= rung boch nicht entdedt habe u. f. f. Heberdenken Sie bie Sache noch einmal recht, und geigen Sie mir ein binreichendes Mittel, um auch über biefen rauben Weg zum Biele zu gelangen." Die Aus= welchung eines mundlichen Colloquii fonnte bei gewiffen Leuten noch viel nachtheiliger wirken as frof mel

Hierauf antwortete Herber an Brandes am 5 Janner 1776, und fagt unter anderm, in Rückficht auf seine zu Göttingen und beim Konsstroio verdächtige Drthodor verdächtige Drthodor verdichtige Drthodor verdichtige Drthodor verdichtige Bonfessen, wie der Graffchaft Schaumburg - Lippe, win ich auf die Augsburgische Konfessen von des Superintendent und geistlicher "Konsstroilrath gar bestellt, über die rechtzläubige "Lehre nach den symbolischen Bückern in diesem Lande "zu wachen, und Kaudidaten und Prediger dazu an"zuhalten": burüber habe ich Bestellung, Sid und Pstick. Wer also meine Orthodorie ansicht, sicht meine gegenwärtige Stelle, Chrlichselt bei Amt und Side, Landostren und Gewissen an. Der duntle Verleumder trete hervor, und zeige mich Keher;

fo lange ist er Berleumder! Berleumder einer fremden Superintendenten, der auf dieselbe Pflich geschworen, auf die er schwören mag, bessen Treund Glauben er also im Amte schmähet. Dazischrieb ich den neulichen Brief, und dazu müßte ich falls seine Bitte seine "Erhörung fände, mich ar das königt. Ministerium oder den König von Großbritannien selbst wenden. Es is die Sache meiner Ehre, meiner Landespslicht, met nes guten Namens."

"Schimpflich und unpaffend hingegen, fo vie ich einsehen fann, eine Orthodoxal=Citation nach Gottingen, mit welchem Ramen man fi auch bede ! Der fremde Superintendent foll, ebe er Umt und Ruf bat, nach einer ausländischen Unt versität ziehen, die Orthodoxie feines Sirns unter fuchen ju laffen! Welche Beziehung bat er mi ber auslandischen Universitat? Wann bat er ibi bas Recht eingeraumt, über ihn urtheilen zu ton: nen? Welch ein Gefet, welche Berantaffung follt es ihm jur Pfilcht machen, feine Orthodoxie von ihnen, von ihnen! stempein zu laffen? In meinem Lande hat noch niemand an meiner Ortho: borie gezweifelt; wer in einem andern baran zweifelt, der - citire mich nicht vor fich, sondern trete auf, mich meiner Reperet ju überweifen! Die Beiten find vorbei; ba man, mit bem Rouf in ber Sand, nach Rom wallfahrtete ... um fich orthodoxi firen ju laffen, und wenn fie noch maren, fo if Gottingen bas Rom ichwertich. Ginem fogenannten Colloquio der Orthodorie wegen, b. i. einen inquisitorischen Reber = und Anabenverbor aus pelden, fein und blode ausweichen, darf ich isse nicht: ich werfe es mit Befrembea von intr, u. f. f."

"Aber ich habe noch auf teiner unbescholtenen "Universität als Professor gelehrt!" — und auch auf keiner bescholtenen. Ein königl. Ministerium vuste dieß, ehe es mir den Ruf antrug. Vor fünf Jahren, da ich noch weniger in der Welt bekannt war als jeht, wurde mir auf einer Streitzund Orthodoxie-berühmten Universität der Ruf als zweiter Professor der Theologie, als Prediger und Superintendens angetragen, den ich aber ausgeschung, und mich dessen in keiner Zeitung einmal rühmte. Niemand kam's ein, daß ich nicht schon auf einer unbescholtenen Universität gesehrt habe; käme es allen Universitäten ein, so müßten sie aussterben, oder wie Phönire sich verfüngen.

"Und noch keine eigentlich bogmatischen Schriften "herausgegeben." — Mir ist's einerlet, wosür man meine Schriften halte; genug, der Zweck von 3 oder 4 ift, Orthodoxie, wahre Theologie de herzustellen, gerade dem Strom des deistischen Jahrhunderts unserer unrechtzläubigen Theologen entgegen, und vielleicht kommt die Zeit, die da sagt, daß meine undogmatischen Schriften dieß tieser und wurzelsester gethan, als hundert Spinnweben von Dogmatiken und verzährten Kalendern. Es ist neu für mich, daß, um orthodox zu sepn, man eine Dogmatik musse geschrieben haben; eben hinter sie haben sich alle Kehet verstedt, so wie aus ihr alle Kehereien entstanden. Nicht eigen fabricirte Dogmatiken sind, nach Deutschlands Gese

Ben, bas Siegel ber Orthodoxie, fondern Ronfeffionen, die Ronfessionen Deutschlands. Wer auf diese jufagt, muß fo lange orthodox gelten, bis man ibn ale falsarium bezüchtiget; und bieß thue man mir! Ich will zeigen, baß ich mit Berg und Mund auf fombolifche Bucher geloben fann, mas viele nicht fonnen. - -Genug, was ich geschrieben, war befannt, ebe man mir ben Ruf antrug, und feitdem habe ich nichts gefdrieben. Und wirb mir auf Bufage und Konfession nicht getraut, worauf follte mir benn getraut werden ? Rleuch, nuwurdiges Lehr= amt, wo jedes meiner Borte bem Bahn und Gut= bunfen, ober gar der bunfeln Unflage und Berleumdung eines Etwelchen, ben ich nicht kennen foll, ausgesett senn follte! nicht Amt eines Leh= rere warest bu, fondern eines treu = und bienlofen Anaben, bahingegeben bem Wahn jeder bunfeln Rabale! -

"Mir bleibt also nichts, als die Gerechtigsteit E. köngl. Maj. anzusiehen, daß mir meine Ankläger und die Puakte ihrer Ankläge mitgetheilt werden; sodann urtheile der König oder die Welt u. f. f."

von Bremer munschte (nach einem Briefe 34 mmer manns, 11 Jan. 1776): daß herder sich zum Doktor promoviren lasse, oder sich zu einem Colloquio stellte. "Er foll versichert seyn, daß nicht nur solche Colloquia, wenn man zu einem geistlichen Umt gelangt ift, oder dazu gelangen soll, zu hannover in jahrhundertalter liebung seven:

1 46 es feine Kalle fen: bag man ben Theologen gu fottingen bas Rothige infinuiren werde: bag er tefelben mit ein paar guten Borten gang gewinnen, ub die Ernennung jum Profestor der Theologie die olge des Colloquii ober der Doktorpromotion enn werbe. - Das Ministerium fen ihm von bergen gut, Bremer befondere liebe ihn mit vater= de Liebe, und muniche nichts fo fehr, als ihn in bottingen gu haben; es handle nicht ungerecht gegen on, fev aber gezwungen, fo zu handeln, weil nan ben Konig gegen ibn eingenommen abe: und der Konig bleibe immer bet feinen rften Entschluffen. Bu dem Doftorhut walle das Ministerium die Rosten bergeben, auch ber theol. Fafultat au Gottingen befehlen, über alles, mas bet bem Gramen geredet werde, Protofoll gu bal= ten, und diefes Protofoll nach Sannover ju fcht= den. Weftfelb habe Ordre, nachfter Tagen mit Serber an der Grange fich mundlich ju unterreben , und ihm die Schwierigfeiten gu benehmen, auch ihm vollfommene Sicherheit gegen alle Chi= fanen und Konfequengenmachereien gu verfprechen, fo wie ber bestimmten Ermablung. Br. Brandes zweifie gar nicht baran, bag S. nicht fommen werbe, "well er gewohnt fen, beutsche Gelehrte "alles thun ju feben, um Profesforen in Gottin-"gen werben ju fonnen; u. f. f."

Brandes selbst suchte (r2 Jan. 1776) Gerber zu besänstigen und ihm darzuthun, daß das mundliche Colloquium nicht das mindeste Nachtellige für seine Ehre habe; der Wille des Königs werde damit buchstäblich erfüllt, und fonne

bann nichts weiter mehr gesagt werben. Etwanige Shikanen wolle man ichon Meister werden; sie wur ben aber gar nicht furchtbar seyn.

Endlich bei einer mundlichen Unterredung mi West feld ergab sich Herber, ein Colloquium ein zugehen, und versprach auch, auf der Hin- ode Herreise zu Hannover zu predigen. Brandes be zeugt ihm darüber (27 Jan.) sein und des könig Ministerii größtes Vergnügen, "nicht nur, weil e "seine Aufnahme zu Göttingen noch immer rech "sehr wünsche, sondern weil es bei den dagegen er "regten Schwierigteiten sich selbst interessier, "halte." Er soll nur die ihm beliebige Zeit bestimmen.

Roch am 31 Jan. fchrieb Herber an Simmer mann, ,,er fen zu bem fauren Gang nach Gottin ,,gen fertig."

Aber Tages barauf erhielt er einen fehr ehren vollen Auf nach Weimar, den er annahm — un nun war alles aus. Borerst berichtete er's Sim mermann im Vertrauen, ber die Nachricht frei lich mit tlefstem Schmerz vernahm, "da er Herber, "nit der warmsten Liebe ergeben, und eifrig "darauf bedacht gewesen sev, alles am Ende zu seiner Ehre und seinem Triumph durchzuseßen." — "Hr. Brandes wird erstaunen — so wie ich auc "erstaune, wenn ich sehe und hore, daß nur i "Göttingen die Erde grün und der Himmel bla "fepn soll."

Am 24 Marg (er war abwefend gewefen) fcreib Brandes: "et beflage es von Herzen, daß bi "große Hoffnung, die er von his Ruf nach Gottin Hen lebhaftesten Antheil, und that alles, was Gründe und Freundschaft vermögen, um Herder zu stimmen, daß er sich bie geforderten Bedingnisse gefallen lasse. Er machte ihn mit der innern Geschichte der Unterhandlung befannt. — "Reißen Sie mich "nur einmal (15 Febr. 76) mit einem Wort aus "meiner fast unerträgsichen luruhe, wozu Sie sich "entschosen haben? (ob nach Weimar oder Götz"tingen?) Das Ministerium hat sich in eine solz"de klägliche Lage geseht, daß es ganz von der "Vorschrift aus London abhängt; und so waren "alle Bersuche, hier etwas zu ändern, vergeblich. "Das Einzige bleibt, daß Sie geradezu Doktor

"werden: so ist alles am Itel. Bollten Sie aber "dem Ruf nach Weimar solgen: so werde ich "freilich dreifach trastios seyn; aber, Gott! ich "liebe Sie um Ihrer selbst willen zu sehr, als "idaß ich nicht Ihr eigen Bessersen dem melnigen "vorzöge. Uns hier widersühre, was recht ist; ", und wir verdienten doch immer noch mehr."

(8 Marz 1776.) "Ihr Schreiben ulmint mir "alfo alles. Es hat nicht seyn sollen. Und der, "der das Gewirr menschlicher Thorheiten burch"schauet, wird es wissen, warum? "Indessen für "mich, Ablen mit allem, was meiner Seete noch "eine Feder hatte ansehen können, dießselts des "Grabes zu fliegen." ")

"Indessen übereilen Sie nichts in Beziehung auf "Göttingen. Sie stellen sich alles gefährlicher und "schwärzer vor, als es ift. Nichts ist gegen Sie angeyführt, als: man könnte Sie keiner Keherel zeihen:
"man verstünde Sie auch nicht genug dazu; Sie hät"ten auch noch keine eigentlich dogmatischen Schriften
"geschrieben; aber Sähe kämen vor, die wider die
"spundolischen Bücher liesen: 1) wenn Moss Schö"pfungegeschichte Allegorie ist, so heben Sie den Ar"tikel de Creatione auf \*\*); 2) wenn Judas nicht
"der Apostel ist, so sündigen Sie wider den Artikel

ic. Denne war eben banfalle in tioffier Defrubnis ihrer ben Cot

<sup>(304)</sup> Ein dummer Misversiand! Gterauf bezieht fich die Karte. Gtelle im geen Band ber Urkunde, Stab. Alfagl.

von ber hell. Schrift. Sie seben, daß das mehr zum Lachen ift, und daß Sie bier bei uns gewiß teicht obgesieget hatten u. f. f."

5.

Und Briefen der Graffin Maria an herder.

# Vorbericht des Herausgebers.

Die seilge Gräsinn Maria führte mit Herber einen ununterbrochenen Briefwechsel: bald, und meistens, über Angelegonheiten ihrer Seele, welche sie ihm immer mit dem größten Jutrauen offen darlegte; bald über Armenbesorgung, welche sie gewöhnlich, wonn sie abwesend war, ihm übertrug; bald über ihre Freunde, über Bücher, und anch ihres Gemahls gebachte sie nie andere als mit großer miverfennbarer Hochachtung und Liebe; man gewinnt auch von ihm, so wie von Herders Berhültniß zu ihm, durch biese Briese eine viel freund lich ere Idee, als burch die Schilderung, die der vorhin estigerückte Wussand von beiben macht.

Auf Herber hat die Graffinn tief für fein ganjest geben und höchte wohlthatig gewirte: fie war wie eine guter Engel für ihn, seine Tage in Büfeburg zu ersfreuen. Wenn er in trüben Stunden alles schwarz um sich sah, suchte sie ihn mit den stättsen zärtlichsten Ermunterungen, welche Meligion und Freundschaft eingeben tonnen, zu erheitern, und zur Gebuld, zur Zupersicht, daß er in seinem Amt vielen

jum Segen fen, jum Bertrauen auf Gott ju ermun: tern (man febe, mas Berder felbft barüber in feiner Abschiederede fagt); und wenn fie mundlich ober fdriftlich Zeugniffe von feiner wohlthatigen Birtfamteit erfuhr, fo theilte fie fie ihm im nachften Briefe mit. \*) Er felbft wurde burch fie mit bem Geift und Gang einer Religion bes Bergene, bes innern driftlichen leben s, ber ihr eigenthum= lich war, vertrauter - ich mochte fagen, verfohnter, als er nie vorher gewesen son mag. Gie binwie= berum wurde burch Gerber von einer brudenben religibfen Beschränftheit und Mengftlichfeit, in bie fie burd frubern Umgang gerathen mar, erlofet; und wie gludlich eine folde Geele wird, wenn fie aus ber finftern Schulftube eines gefestichen, mpftifch = pieti= ftisch = ascetischen Methodismus zu lichtvollern Unfichten bes Chriftenthums und zu umfaffenbern Ginfichten in bie Wege und Berfe Gottes erhoben wird: bas geigt fich in biefen Briefen eben fo flar als erfreulich.

Von der Grafinn find 105 Briefe vorhanden; von herbers an fie — nur einer. Gle felbst hat in ihrer letten Krantheit alle vernichtet, und herdern auch jur Vernichtung der ihrigen aufgefordert. Zu blefem Bunsch bewog sie theils ihre reine Demuth und ihre Liebe zu einem stillen verborgenen Wesen:

<sup>\*)</sup> Bon ihrer Sorgiamfeit fur seine Rube zeuget, unter antern, ein Brief vom Max 1775, wo eine gewisse Kufilinn ferdern zu einem — Geldnegoce für sie aufsordern wollte! Mit sester zarter Land wied sie sie von ihm ab, und ersparte ihm eine nicht geringe Bertegehheit. Erft hintennach sagte

eils aber auch die Beforgniß des (wahrscheinlichen) tisbrauchs, wenn diese Briese nach ihrem Tod fremde hande fallen sollten (da sie teine Kinder nterließ) und wer weiß, wer des Grasen nächste rben waren, wird diese Besorgniß natürlich sinden. n höherer Rücksicht befürchtete sie auch, es möchten vas sie selbst so manche schwere Stunde getostet atte!) andere sich ihrem individuellen Geistescharater nach bilden wollen, und sich in Bergleichung it dem ihrigen unnöthig qualen oder freuen. "Basithig zu offenbaren," schrieb sie an Herber (Dec. 775), "wird Gott zu sein er Zeit schon thun

genug bağ er alles weiß."

Aber Berder vermochte es nicht über fich, fie gu ernichten - und ich vermag es auch nicht! In Ehr= urcht gegen der Langitverstorbenen Willen laffe ich abeffen biefe Briefe nicht alle abdruden, fondern us ber großen Angahl nur wenige gang, von ben nbern nur Fragmente: folde, die theile Berbers Berbaltniß ju ibr, theile ibren Charafter beleuchten. 36 ift hier nicht barum zu thun, Berdern etwa eine forbeer mehr ju geben: fondern bas Undenfen die= er feiner Freundinn, ale einer burch reine religiofe Begriffe aufgeflarten, mahrhaft gottfeligen Frau gu rhalten, und burch die Erfahrungen, die fie an fic jemacht und hier mit liebenemurdiger Offenheit bem freunde darlegt, andere gleichgefinnte Gemutber. te vielleicht auch, wie anfange fie, an einer etwel= ben Verbildung oder an der Neigung zu reli= giofer Runftelet leiden mochten, gu belehren, u warnen, ju ermuntern (biefe Wirfung baben fie wenigstens beim Vorlefen schon mehr als einmal ge=

macht); und ich bin gewiß, daß in biefer Sinfid manches gute Gemuth fich ber Mittheilung biefe achten "Befenntniffe einer fconen Geele" freue wird. Und warum follte ein fo geistvolles Bil driftlicheretigiofer Gefinnung - nach fo tanger Beli 43 Jahren! - nicht wenigstens in feinen Grunt zügen befannt werden durfen? "Der Ronige un "Fürften Rath und Geheimniffe foll man verfchwe "gen, aber Gottes Werk (zumal an menschliche "Geelen) foll man herrlich preifen und offenbaren. Es ift bas Bild einer reinen, gewiffenhaften, gut gen Geele, einer ftrengen Richterinn über fich fetbf bie fich in ihrer Demuth nie felbft genng that (bi reinften Seelen find immer jugleich die demuthig Polleommenheit inehr Mangel und Gebrechen in fil felbft als tein frembes Huge fah. Es find Stelle in diefen Briefen, wo man in blefes edle Herz with einen himmet hineinfieht — hie und da fo zart Tone ber tiefften Demuth und Gelbsterniedrigun vor Gott, baf ich es nicht über mich brachte, fie all burch ben Druck aller Welt mitzutheilen. Hier f nicht die icongeisterisch poetische Religiositat, b in unferer Beit jur blogen Mode geworden (ein be flagenswerther, gefährlicher Migbrauch ber Poefi nicht weniger ale ber Religion), fondern die reine bergifche, acht = driftliche einer eblen Geele, bi jum Simmel reift.

<sup>្</sup>សាទនៅលើក្រៅ នេះ។ (សេចកំណើត ១០០)។ ។ ទីថ្មី ១១គែល ១០០០ ១៩១ ១៩១៣ ១៩១ ១១ ១៩១ ១៩១ ១៦០ ខែមានរង ឯក្រុមកំណត់កាម «ស្ថានក្រៅកាមកំពី ១៩៤៧ ម៉ាងកាមកំពុង

## Briefe.

1.

## \*) Sochehrwurdiger ic.

Ew. Hochehrw. bei diesem Jahreswechsel und in iesen Zeilen ein geringes Merkmal meiner Hochaching, Erkenntlichkeit und Zutrauen zu geben, darus mache ich mir eine angenehme Schuldigkeit, um mehr, da ich von Ihrer Gemeine bin und Sie mein

ehrer sind.

Bielleicht munfchen Sie ju embren, ob Ihre ebren von Ihren Buborern auch aufgenommen weren: fo benten Sie nur, daß Gie uns Wahrheiten igen und erinnern, bie, wenn man Gie auch nur ort, überzeugend find, vielmehr wenn man darüber achbenten will. Sie haben, ich bin es gewiß, in er furgen Beit, die Gie bei uns find, fcon manches bers gur Befferung und Nachdenken geführt; und ollte noch feines Ihnen folches gefagt haben, fo beue ich mich boch nun nicht langer, Ihnen als metem Lebrer ju gestehen, bag bas meinige eines von enen fen. Wenn ich mich bei Ihrem Vortrag ein= inde, fo komme ich nicht um zu loben oder zu tadeln, ondern auf bas, was Gie fagen, ju meiner Beffeung ju achten, und meine Geele ju einem vernunf= igen Gottesbienft geschickter zu machen. Ihre leteren Reben find mir befondere biegu beilfam gemefen, owohl die Gle hier oben gehalten, als die in ver= lossenen wichtigen Kesttagen haben mich fo gerührt,

<sup>\*)</sup> Ihr erfter Brief, womit fie fich herbern entbedte. Erinnerungen aus herberd Leben, II. 5

gefchlagen und ermuntert, daß es mir lebenslar unvergestich fenn wird; und die Gnade Gottes geb daß folches mein ganzer Wandel bestätigen moge.

Ronnten Ste wiffen, wie meine Seele manchm in der Irre berumgewandelt hat, fo dachte ich, S rebeten oftmale nur fur mich allein; fo febe ich ab aus Ihren Vorträgen Ibre Erfahrungen, außero bentlichen Berftand, Ginficht und eble Gefinnunge und freue mich alebann, bag ber gutige Gott S uns geschenket hat. Genn Gie gerne bel uns ur unterftußen auch in biefem Lande die Bemubunge meines fo verehrungewurdigen Gemahls, bem bo wahre Bohl feiner ihm Anvertrauten fo fehr a Bergen liegt, und beffen Sochachtung und Butraue gegen Ew. Sochw. Ihnen nicht unbefannt fenn fan Arbeiten Sie fernerbin getroft in ben wichtigen 'G ichaften, benen Gle fich gewidmet haben, und fen verfichert, ber herr, bem Gie leben, wird Ihi treuen Bemühungen mit feinem Gegen begleiten, un es Ihnen auch auf alle bevorstehende Zeit nie a Freuden und Beiftand ermangeln laffen.

Sie werden blefes Blatt, wie ich hoffe, gutt und wie mein Lehrer aufnehmen, und da ich nicht mehr wünsche, als auf dem Bege der Tugend un Gottseligkeit gewisse Tritte zu wandeln, so werde b Ihre öffentlichen Lehrstunden, so viel ich kann, w versäumen, weil ich durch dieselben schon in verschidenem mehr Licht bekommen, welches mir bisber gfehlt hat, da ich, wie ich gesagt, durch mancherl in elner gewissen Irre war, und mein eigenes Nach denten viel Hulfe nothig hat. Werden mir dah Sachen vortommen, wo ich Erläuterung bedarf, werbe ich mich an Sie wenden, Sie als mein Lehrer werden mir folche nicht verfagen, sondern die versäumte Zeit, in dem vielleicht noch turzen Acst meines Echens einigermaßen nachzuholen die besten Anteitungen geben. Und nun urtheilen Sie selbst, ob ich Zutrauen habe, und ob Ihre bisherigen Unterweisungen bei mir ganz vergeblich gewesen sind.

Ich hoffe nicht mit gegenwärtiger Inlage Sie peleidigen; es ist eine sogenannte Neujahrsge-wohnheit, die ich meinen Lehrera erwiesen, und welche mir abzugewöhnen mir Mühe macht. Nichts als das Dildniß meines Gemahls gibt dieser Aleinigkeit einen Werth; und dieses überwindet bei mir alle Bedenklichkeit, Ew. Hochehrw. dieselbe zu übersreichen.

Die ich in vorzüglicher Hochachtung stete beharre Em. Hochehrm. ergebene Freundinn und Dienerinn

Maria Gr. 3. Schaumburg-Lippe, Gg. 3. Lippe. Buteburg, ben 1 Ianner 1772.

2

Hochehrwurdiger ic.

Ew. Hochehrw. erstatte hiemit verbindlichsten Dank für die mir übersandte vertressliche Predigt, bet deren Durchlefung meine Seele doppelt empfunben, nicht wie unterhaltend — wie tröstlich, untertichtend sie für mich war. — Die Geschwindigslett, mit welcher Sie meinen Bunsch erfüllt haben, hat mich in der That mehr als ich sagen kann getührt. Die Mühe, so ich Ihnen verursacht, ersor-

berte zwar Entschuldigungen; ich mache aber feine weil ich Dero eble Gesinnungen dadurch zu beleidiger fürchte, welche mir beutlich sagen, daß ce Ihner eine Freude sep, einer Wahrheit suchenden Seel aufzuhelfen.

Da es mir noch nicht genug ist, ob man mich hi und ba fur gut gelten lässet, da ich es wirklich sept will, vor Gott, vor meinem Gewissen, da ich aus Neberzeugung zu handeln wünsche, so tonnen St leicht benken, in welcher Unruhe ich oft war, wem ich nach angenommenen, wohl gewiß aus der beste Meinung festgesetzen Sagen, gefragt wurde, un mich bann auch selbst fragte: ob ich die Zeit un Stunden der Angst und Freude best im men konn te \*), und da ich mit keiner ganz freien heitern Ant

<sup>\*)</sup> Befanntlich foll man, nach ber Forberung gewiffer methodife frommer Leute Lage und Stunden ber "Ungft, b bochften Buftampfe, bes Durchbruche, ber Wiebergebur angeben tonnen; und fann man's nicht, fo meifeln fie ber Alechtheit ber Befehrung! Menschensagungen, geg welche (wie gewöhnlich) tie Forterungen tes Evangeliun eine leichte Laft fint. (Co haben ehrmals tie Sallifch Pletiften ten Grafen Bingentorf, weil er tas auch nic fonnte, nie fur einen mabrhaft Wiebergebornen ertern wollen.) Was bei einigen eine richtige Erfahrung fenn me kann nie eine allgemeine Regel fur alle finn. Das Beifp ber Grafinn Maria ift eines von taufenten, wie viel unt thigen Rummer und Gorgen, tie gewiß bie mabre Gi feligfeit mehr hintern als fortern, man gutwilligen @ len mit biefen gefeslichen Ferderungen zu einer überfpannt monchischen Celbstqualeret macht. Da Diefer geiftliche A thobiemus in unfern Beiten wieber auftommen will, habe ich obige Stelle am wenigsten unterbruden moge

port antworten fonnte, mir also nichte ale fur mich raurige Schluffe und furchtsame hoffnungen gurud= Meben. Gie werden aber auch baraus abnehmen onnen, wie nothig, wichtig, troftlich mir Ihre Leb= en find, und meine Freude beurtheilen, die ich über ibr Sterfenn habe; welche nun gedoppelt ift, ba Gie mir bie angenehme Soffnung geben, bag Gie mit ei= tiger Bufriedenheit bei uns find. 3ch fann es nicht augnen, ben 3mang, wovon Gle reden, habe ich jur gar ju gut und ju lange erfahren, und bas um fo nehr, ba blejenigen, mit benen ich fonft umging, bergleichen nach ihrem Geständniß wirklich erfahren gatten, eble verebrensmurdige Seelen maren, und don einige bavon mit biefen bezeugten Gefinnungen ur Ewlatelt übergegangen find. 3ch habe mich be= rubt, bestraft, daß es bei mir nicht so mar; ich habe and wiederholt alle Krafte angewandt, um fo gu Tenn, and ward boch nicht fo; und ba ich so nachzu= benten, bag es mir vielleicht geholfen hatte, nicht gewohnt war, fo bauchte mir alles unrecht; ich lebte in lauter Menaftlichkeit, und alles mein Denken balf mir nur gur Unterhaltung meiner Unrube.

Noch segne ich die Stunde, da die gottliche Borsehung mich einem Gemahl zugeführt, bei welchem
ich bisher die vergnügtesten Tage verlebt, dessen Unterredungen und Beispiele mich auf Gedanken geführt, welche Nuhe in meine Seele zurückgerusen.
Ich bin auf ben Gedanken gekommen, ob es wohl
möglich sev, daß ein Mensch, der nicht einmal seine

ble Verfaffering lehrt in ihr mohlthatig noch nach ihrem Tode. A. d. S.

Seele beareift, wohl die Gottheit, die ibm folde gegeben, und beren Abfichten, Bege, Ordnungen, begreifen tonne , und ob ich , wie mein Gerr mir oft gefagt, nicht auch genng febe, um Dantbarfeit, Bu= trauen, Soffnung gegen Gott zu baben, und ob ich, ohne etwas Eigenes zu erzwingen, nicht genug an den Lehren meines Eriofers zu lernen habe? Diefe Betrachtungen haben mir unfere Religion belle, ange= nehm, berubigend gemacht, und laffen mich meine Emigfeit oft mit Bergnugen berannaben feben. Die es aber gebt, die Stunden find nicht gleich, und auch bet mir noch gar nicht; es fommen von vorerwähn= ten geborten Erfahrungen noch immer mich bennrubigende Erinnerungen in meine Geele gurud: befonbere wenn ich bie letten Tage meiner geliebten, entriffenen Bermandten und Freunde bedente. 36 erfreue mich ihred Endes, ich wunsche ihrem Glauben nachaufolgen: aber in wie weit ich es thun fann und fall, da feble ich oft, und mochte bann muthlog mer= ben. Was fonnte mir nun wohl erwunfchter fenn, ale ein folder Lehrer, wie Gie find, der bei fo gro-Ben Ginfichten felbft aus eigener Erfahrung lebret und gurechte weifet. Diefes hat auch mein Butrauen verdoppelt, und ich habe nicht unterlaffen fonnen, mich barüber gegen Em. Sochebrm. su er= flaren -

Das gutigst geliehene Buch folgt hier zurud u. f. f. Durfte ich etwas barüber sagen, so hat mich bas, was hr. Svalbing über Religion, Unsterblichfelt, menschliche Erwartungen und Entschlossenheit sagt, am meisten gerührt und gefallen. Sie wissen nur ungefähr, welche Bucher für mich und meinen Fahig-

iten gemäß find; ich ersuche baber Ew. Sodebrm. ach Grer Gelegenheit mir etwas, bas mir nuslich m, jum Lefen gutommen zu laffen. Es ift Beit, af meine Seele deutliche und rubige Begriffe fammle nd behalte, da mir Gott ein Gefchent anvertrauet at, welches mit Recht feinen erften Unterricht von gir erwartet, und wo ich nicht mit Bernachläffigung nd Wiberfpruch bandeln mochte. - Mochten Sie doch alb mit ber Bufriedenheit bei und fenn, ale wir reude über Siere Wegenwart haben! Doch ich weiß, in edler Beift, wie Gie find, bleibt fich in allen inffanden feines Lebens gleich, und wendet auch bas um Beften, wenn es icon ben Unichein haben will, as manche ibn nicht fo fennen und icaben, als er erdient und erwarten fann. Gott, der Ihnen fo orgigliche Gnaben augetheilt, bat Gie gewiß nicht ergebens bieber geführt, fondern Gie und jum Ge= en geschenft; und seben Gie es vielleicht noch nicht, o muffe Sie bas nicht mehr niederschlagen, vielmehr bie Gewishelt, daß eine, zwei, einige Seelen find, de Gott für Ihr Sierfenn danken, Ihnen die guver= ichtlichfte Soffnung und Seiterkeit auf die fünftigen Zage geben.

Buteburg, 24 Janner 1772.

( 75 6. 127. 192.881. 0.

Sochehrmurbiger!

1772, um Oftern.

In der angenehmen Zuversicht, daß, wenn ich Ew. Sochehrm. schreibe, so vertraue mich einem Freund, der Gute und Nachsicht hat, meine Briefe erhalt, als wenn Sie fie nicht erhalten hatten, und folde nicht, als nur im Angedenken, aufheben wirb.

Bergonnen Sie meiner niedergeschlagenen Seele die Frage: wie es doch fomme, daß man fich fo oft ungleich ift? bag man juft in benen Stunden, wo man feinen Glauben, fein Bertrauen, feinen guter Willen beweifen follte, folder am erften vergift; of man benn nicht ftarfer werben fann? ober ob jeder Menfc nur gewiffe Krafte habe, die er nicht über treffen fann? Ich muß fie zu meiner Beruhigung un gutige Antwort bitten, und Ihnen aufrichtig gefte ben, bag mein Berg unter ber Babl, ober vielleich bas einzige ift, bas fich fo ungleich fühlt; ich bir nun fo gewiß, als Simmel und Erde find, baß Got die Liebe gegen feine Geschopfe ift; ich weiß, fo un erforschlich Gottes Wege fur und find, so volle Gute und Welsheit find fie auch: und wenn bi Stunden der Prufung ferne find, ba bin ich ftart ich fann Gottes Gnabe ruhmen und preifen, woh andere jum Bertrauen ermuntern; allein wenn bief Stunden nabe fommen, wo mir eben bas begegnet was mir bas Betrubtefte ichien: wie febr flein bi ich bann! wie ichwer wird es mir bann, meinem Er lofer nachzufolgen, und zu fagen: Micht mein, fon bern bein Wille, o Bater, geschehe! Wie fampf bann Graebung und Unmuth in meiner Geele welches boch nicht feyn follte! Und wenn bann end lich meine Seele wieder ruhiger wird, wie betrub ift es mir, daß ich noch immer fo weit zurude, noc immer mehr eine Bewundrerinn als nachfolgerin Chrifti bin! bag meine Ergebung noch fo oft unte taufend Thranen geschieht - ba ich boch von Kint

heit an fo viel Proben gottlicher Treue und Gnade an mir und den meinigen erlebt habe! \*)

Saben Sie, wurdigfter Lehrer, je auch Stunden ber Betrubnig empfunden, fo werden Gie meine Fragen und Geftandniffe gutig anfeben, fich folche micht befremben laffen und wohl wiffen, daß einem bann oft alles wie im Kinftern baucht, und nichts Ungenehmeres ift, ale einen Freund zu finden bem man fich vertrauen barf, und ber uns wieder gurechte welfet. Gie find mir ber Freund, ba Gie mein Lebrer find; und welch ein Lebrer, fagen mir genug Ihre vortrefflichen Predigten . . . . . . . . . Moch vor Aurzem bin ich bavon auf's neue überzeugt worden, ba ich fo gludtlich war, einmal wieder Ihre Buborerinn in Predigt und Kinderlebre ju fenn. Bas haben Sie uns ba fur berritde Lebren und Unweifungen gegeben! 3ch habe vieles gelernet, bas mir fast un= befannt war, bas ich noch nie gehort hatte, und es vermehrt nun meine Betrübnif, ba ich wiederum bes Glude beraubet bin, mich in Ihre offentlichen Berfammlungen einzufinden; befondere in diefer für mich fo wichtigen Bedachtnifigeit ber Leiben unfere Seilandes. Die gluditch babe ich unfre Jugend ge= priefen, und gewünscht, baß felbige boch nie nie 3h= rer Unterweifungen vergeffen mochte! Sollten vor Ew. Sochehrm. bei Ihren hiefigen Gefchaften auch alle Aufmunterungen und Freuden verschwinden, fo bleibt Ihnen boch bie Freude, daß Sie folche garte

<sup>\*)</sup> Wie viel mehr Seelen fi arte bie gute Grafinn wirklich belaß, als fie fich bier jutraute, bavon wird ber folgende Brief einen schonen Beweis geben.

Seelen gebiibet und ihnen Unweisungen gegeben, die sie auf immer glücklich und zu würdigen Menschen machen tonnen. Keine ediere Beschäftigung kann es ja nicht geben als diese, und der Segen und das Wohlgefallen des Allerhöchsten wird auf Ihnen ruhen, um alle Bemühungen, die Sie sich mit diesen Unsschuldigen geben. —

4, \*

Hochehrwürdiger 1c.

Büfeburg, 5 Mai 1772.

Da ich nun wieder einige Beit für mich übrig babe, fo laffe ich es mein erftes angenehmes Befchaft fenn, Em. Sochebrm, fur die am Sonntag gehaltene Predigt zu danken, welche sowohl meine betrubte Schwagerinn als mein vermaistes Zwillings= berg recht aufgerichtet bat. Der Gott aller Gnaden und alles Troftes feane Sie bafur, und nicht bafur allein, fondern für alles Gute, für alle Lebre, für allen Troft, fo ich zeither von Ihnen gehort. Gewiß, würdigfter Lebrer, Ihrem Unterricht habe ich es burch gottliche Gnabe zu banten, bag ich in ben be= fannten bangen Stunden nicht muthlos geworden, bag mir, gottlob! auch nicht Ein Gebante bes Un: muthe eingefallen, fonbern in ber Empfindung bes bitterften Schmerzens viel Troftungen batte, gen Simmel ichauen, trauen, glauben und fagen tonnte : But ift's, wie bein Bater will! wie febr hat mich Got:

<sup>\*)</sup> Rach bem Tobe ihred 3willingebrudere. — Die Prebig fieht im neunten Theil der theologischen Werke G. 445

& Erbarmen in biefer Beit bie Macht unferer Re= tion erfahren laffen: ich hatte fonft gewiß biefen upfindlichften Verluft nicht ertragen fonnen. Meien liebsten Bruder, mit dem Gott felbft mich fo ranglich nabe verbunden batte, den ich mit Recht einen zweiten Bater nannte, ber mein vertraute= er Freund war, beffen Berg mich auch einer vor= iglichften Freundschaft murdigte, beffen Leben und mgang mir fo nothwendig zu meiner Gludfeligkeit ten - diefen Bruder gu verlieren, mar mir fonft, ar ein Gedanfe baran! ber mich in Gram verfette, er mir unerträglich bauchte - und nun ba thn jott wirklich hinweg nimmt, und mit ihm mir fo anche Freuden, fo manche Soffnungen meines Leens verschwinden, bin ich, unter dem gangen Beibl meines unerfeslichen Berluftes, in einer Rube nd Bufriedenheit, die mir füßer als alle Freuden er Belt bauchten. Gottes Gnade bat mich auf iefe Trennung recht zubereitet: alle vergangenen einen Momente ber Prufung, Ihr Brief, murdig= er Lehrer, Ihre Predigten in der Charwoche und em Keft gehörten auch bagu, mein Berg in die Kafang an feten, biefen Schlag auszuhalten, und ich ann mit Babrbeit verfichern, bag ich unter allem Betrüben immer an Ihre Reden gedacht und folche nich recht aufgerichtet erhielten. Ihre Sonntage= redigt ift mir nun, fo an reden, bas Giegel gur blligen Beruhigung, um auch in Bufunft feinen Beanten des Grams fo weit geben zu laffen, daß ich aruber ben gutigen Gott vergeffen follte, in welbem wir leben, weben und find. 3ch will vielmehr ben Sochsten preisen, ber meinen Liebling allen Ge=

fahren, aller Angft, allen Leiben, allem Schmerz entriffen, und ihm banten, bag er mir ihn fo lange gelaffen, daß feine Trennung mir ein neuer Antrieb gur Befferung meiner Seele wird. 3ch will mich ber Unsterblichkeit unserer Seelen erfreuen und auf unsere ewige Bereinigung getroft hoffen. Much bie garten Baifen und liebe Bittme, fo oft fie mein Berg gerreifen wollen, will ich ber Sand biefes beften Baters übergeben, fie von mir reifen feben, und ruhig fenn. Das Glud, bas Gute, bas ich habe, es ift ja boch febr groß, und unendlich mehr, als ich verbiene, will ich mit besto großerm Dante fchaten, und feine andern Freuden fuchen, ale bie mir Gott felbft anweifet; in fo viel ich fann, treuer Erziehung meiner Memilia, in verboppelter Liebe und Beborfam gegen meinen Gemahl, und in aufrichtiger Unwendung bes Unterrichts und ber Lehren, bie ich funftig von Ihnen horen werbe. Saben Gt einft mein flagendes Gemuth mit Gute angebort, fi werden Gie auch beute fur meine ruhige Geele mi mir Gott preifen. Mein Bruber wird gwar ein fte tes Grab in meinem Bergen baben; ich murbe mic aber bes vielen Guten, mas mir Gott mit Ihnen wurdigfter Lehrer, ichenft, undanfbar beweifen wenn ich Ihnen meine Bufriebenheit, die ich juglete dabei habe, verschweigen wollte, und zu welchen wie icon ermannt, Gie fo vieles beigetragen haber Es thut mir leid, daß Sie fich nicht haben entifchtiefen tonnen, Ihre Predigt druden gu laffer Mein herr und ich hatten es fehr gewunscht; wie perbenten es Ihnen aber auch nicht, fonbern freue. uns, fie boch fchriftlich noch zu erhalten. Wir wei

en nicht vergeffen, mas fie uns gefagt, und da ich Pontage meinem Herrn nach bem Baum \*) foleien foll, wo wir einige Zeit bleiben werden, so pird es unsere dortige Stille noch angenehmer mascen, und alles zu erinnern, was wir in diesem sahr von Ihnen gehott haben, und jedes Andenken vird unsere Freude erneuern, die wir über Ihr bierspun haben.

Heute ist es ein Jahr, da ich so glücklich war, um erstenmal Ihre Zuhörerinn zu seyn, und ich ersichere Ihnen dabet, daß ich heute noch größeres Bergnügen darüber habe, daß Sie mein Lehrer sind, ist damals. Der 27 April und 5 Mai werden nir unvergeßliche, und lebenslang Tage seyn, die Büte Gottes zu preisen. Gebe doch auch Gott, jaß dieses Jahr für Sie freudiger und vergnügter ev als das verwichene! Ich fann dabei nichts weiter iagen, als daß ich an allem wahren Antheil nehme ind Sie bitte, keiner Niedergeschlagenheit Naum zu zeben, Büteburg sich nicht eine Ursach der Betrübziß seyn zu lassen, und gewiß zu glauben, daß Sie mehr Freunde hier haben, als Sie vielleicht denken.

Ew. Hochehrw. rühmten legthin die Spaldingschen Predigten; hatten Sie wohl einige davon, so ersuche ich Sie, mir solche mit nach dem Baum zu feihen, weil ich von dort aus nicht viel zu den öffentsichen Versammlungen werde kommen können. Alsted was ich von Ihren vortrefflichen Predigten schriftsich habe, wird mitreisen und eine Vergrößerung meiner Vergnügen zum Baum ausmachen. Denn

<sup>\*)</sup> Sommeraufenihalt bes Grafen.

einmal an Ihre Predigten verwöhnt — ich barf nich fagen, was ich deute, Sie verbieten es, und ich wil mein Wort halten, das ich Ihnen in meinem letter Brief bei liebersendung der Vetrachtungen von Jerufalem gegeben habe. Gönnen Sie mir Ihre fernere Gute, und glauben mich lebenslang in volltomme ner vorzüglicher Hochachtung

Em. Hochehrwürden ergebene Freundinn und Dienerim Maria B. El. Gr.

52. 1 300 9 29

8. Mai 1772

(Jemand hatte der Gräfinn Spaldings Schrif vom Werth der Gefühle im Christenthum ge liehen und schriftliche widerlegende Anmerkun

gen beigefügt:)

— Ich bekenne Ihnen frei, daß ich mit die sen An merkungen nicht Sines, sondern ganz auf Spalding Seite din. Ich habe wenigstens aus seinem Buch Trost und Beruhigung gefunden, und nach meine höchst geringen Sinsicht ihm meinen Belkall nicht ver fagen können. Bielleicht ist dieser Beikall aber aus eine Art Furcht, da ich mich, wie Sie wissen, lang mit solchen Gedanken von Empfindungen und Gefüt len im Christenthum gequalt habe; ich kann und dar mir also nicht selbst ganz trauen. Sollte ich irrer bas ich in so wichtigen Sachen nicht gern wollte, i weisen Sie mich zurecht.

— Ihr voriger Brief hat mich fehr gerührt welche schone Anwelfung geben Sie mir mit nac bem Baum! Wie doppelt aufmerkfam werde ich jet Bluthe, jede Pfkanze, jeden heitern Abend, jedes schone Werk Sottes anschauen! wie tröstend und datend wird meiner Seele jeder damit verbundene Vedante seyn! Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut. D gewiß varen auch da schon alle Tage aller Menschen vor der Allwissenheit des Höchsten gegenwärtig, seine Indae und Weisheit wählte unser Bestes. Was date ich also für Ursach, mich einen unerlaubten Bram zu überiassen! ist auch mein zerrissenes Herzeht noch zu traurig, so wird mein Gott, bei aufschafter Bestverung kindlich zu seyn, Geduld haben; neinen herben Verlust darf ich, ich glaube selbst nach zem Willen des Schöpfers ja wohl fühlen: allein unt klagen und grämen gebühret mir nicht.

Saben Gie letthin in den betrübten Stunden ine Raffung bemerft, bie Ihrer Achtung nicht un= perth ichien, ich bitte Gie, rechnen Gie es nur mir nicht ju! Es war eine besondere Gnade von Gotr. ble in benen Umftanden nothig war, und ich muß ufrichtig bekennen, bag ich mich wirklich felbit nicht annte. Es war bas Wert Ihrer Unterweifungen. and Sie haben in Wahrheit mehr Berdienst babei ils id. Kommt Ihnen etwas zu Sanden, bas Gie neiner Gemuthefaffung gut glauben, o fo laffen Gie is mich auch theilhaftig werden, und fenn nur gewiß berfichert, daß alles was mir von Ihnen fommt. inen vorzüglichen Werth bei mir bat. Die Stnnen bes Lebens find fich ohnehin nicht gleich, und wie ich diese andern, manten auch oft die Gefinnungen ind Borfate und Entidluffe. Gie wiffen, wie ich in, und bag ich es fehr nothig habe, meine Geele

immer im Guten zu ftarten und zu befestigen, ba mit fie in einer ihrem Schopfer gefälligen Faffun bleibe. —

6.

(Ohne Datum, aber von diefem Jahr.

(Berder hatte ihr eine Abschrift von einer Pre bigt geschickt, über welche die Grafinn fehr er freut war.)

— Glauben Sie doch, daß mir kein so kalte Gedanke, als ob Sie mir Ihre Predigt aus Eitel keit schenkten, einfallen werde! Nein, wertheste Lehrer, nennen Sie eine solche Wohlthat, mir er wiesen, nicht Thorheit! Kann das Thorheit, kan das Eitelkeit sepn, wenn man wohlthätig gege eine Seele ist? Ift es nicht vielmehr das schönst Berdienst und wahre Größe des Geistes, das Boh die Ruhe einer der geringken Seelen auf Zeit un Ewigkeit zu befördern und zu besestigen? So woh thätig handeln Sie gegen mich, und ohne daß i mich Ihrem Verdienst gemäß dankbar bezeugt könnte!

Ihre vortreffliche predigt habe ich mehr als Et mal durchgelesen; und wie — darf ich Ihnen als meinem Lehrer wohl gestehen: mit innerlicher Bestr fung und Zufriedenheit. Ueberdenke ich mein ganz Leben unparteilsch — o so sinde ich die größte Sate desselben ganz leer, und in der andern äußer wenig gute That; denn ich nenne das gute The was in dem innersten meines Herzens ist, was moso manchmal nur für Kleinigkeit hält, und nicht

on was nur fceint ober mertbar wird; und ba rde ich nur teider einen Feind gewahr, ber ofter igt ale fällt; in biefer leberbentung muß ich mich Iftrafen. Durch die Gnade bes Sochften habe ich ver auch ein fahlenbes Berg, guten Billen; prafe mit, fo ift mein innerftes Berlangen, bem mabsi Guten nachzufommen, gern und bald zu folgen, id bavon belehrt und überzeugt werde. Diefes emußtfevn gab mir zuweilen eine Art von Bufrie-Inheit; ich habe aber berfelben nie trauen mogen, abern folde manchmal als eine täuschende ein= lummernde Eigenliebe ju unterdrucken gefucht. b babe unter fo manden Berwirrungen auch bier= oft felbft gedacht, eine folde Bufriebenheit mare obt ber und in ber driftlichen Religion angeprienen Domuth zuwider. Wie vortrefflich haben Gie er alles auseinander gefest, und mir auch hierin hues Licht gegeben ! Gehe ich das verdienftliche lehr= ice Leben unfers Sellandes durch, fo finde ich efelbe Lebre und Troft baria, und mundere mich, hf ich es nicht eber beutlicher barin bemerkt. Run hrf ich mich nicht angfilch fürchten, sondern will ir bas gegebene Gute bem Sochften banten, bet Bollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen erleihet, und Gie wird Gott auch fur diese mir wiesene Wohlthat reichlich fegnen.

Es ist mir hochst erfreulich, daß ber Umgang nd ble Unterredungen mit meinem herrn Ihnen eiden so angenehm ist; von einer Seele, wie die inige ist, konnten Sie es erwarten, daß er die brige nicht verkennen, sondern über deren Beanntschaft sich innig ergößen wurde. Oft denke ich

daran, wie vergnügt Sie beibe wohl fepn könne wenn Sie so vieles Gute, das Sie gestiftet und ta lich ber Welt erzeigen, Ihrem Andenken zurürufen! Vergönnen Sie mir dabei aber diese Vitt daß so oft Sie Ihr thatiges Leben, Ihre so sch angewandte Zeit überbenken, auch einen Gedank meiner Seele gennen wollen, und nicht vergeste daß Sie derseihen unvergängliches Gutes erzeihaben, daß dieselbe Ihnen täglich tausend Gutanwunscher, und daß ich nie aushören werde, vorzäglicher Hochachtung zu seyn 10.

7.

## 25 Juni 1772.

Em. Sochehrm. Gute, die Gie mir geftern m berum erzeiget haben, wolle Ihnen ber Gott al Gnaden in reichftem Dag vergelten! ich fann ? nen nicht genugfam banten, wenigftens bier nie finden wir und einft in jener beffern Belt wich fo foll es bann auch beffer von mir gefcheben. 5 fann fich mein Danf nur in Bunfchen und Gegun gen außern, bie fur Gie jum Ewigen fteigen, p die nicht unerhort bleiben werben. - Gie find m verebrungsmurdiger Lebrer, eben begwegen bopr werth, weil Gie und fur beibe Abwege, beren & erwähnen, ju fichern, ben gerabeften, beutlichft besten, ber far alle Geelen ift, ju fuhren fuche ich habe foldes auch in Spalbing nicht eine folde Weise gefunden, mir aber oft gewünfe weil ich, ohne es zu fuchen, in ben fich fo ungleid Situationen meines Lebens fo manche entgegen fette miberforechende Sachen gebort, ba mir be nruhigende Gebanken genug eingekommen sind. is Muhe mit mir zu sprechen darf Sie also nicht wuen, und sowohl diese als alle Ihre schönen aveisungen, die ich so nöthig habe, werden mir Ut, Leitung, Erinnerung auf meine noch übrige benözeit seyn.

8.

1772.

- Ihr Gefchent, was ich am Dienstag erbal= . ift mir von ju großem Werth, um laut banten wollen. \*) Wie unenblich es mich freue, baß tien Ihr Berg voraus gesagt, Gie wurden mich bem biblifchen Gemabibe ber Auferwedung La= begluden, lagt fich nicht befchreiben. Konnten bie willigen ftillen Thranen feben, die im Lefen Wiederholen flegen, sie wurden mehr als ich rugen tann, versichern, wie wahr Ihr Herz geochen, und welch ein gutes Bert Gie gethan ha= , mir diefe Ihre himmlifchen Gedanten und Em= bungen ju fchenfen. Bare es moglich, bag ich nehr verehren tonnte, Sie waren mir noch Imal fo werth geworden ..... D mein feliger Fund \*\*) verdient es aber auch gewiß, ohne baß bei von irgend einer Geite an Schmeichelei ge= iht werden burfe; nein, fo flein bente ich gewiß ht von Ihnen, fondern verabscheue bergleichen,

Die Kantate: Die Auferweckung des Lagarns (Gedichte, II. Theil, S. 182.)

<sup>\*\*)</sup> Ihr Swillingebruder Ferdinand.

wie Gie thun. Conderbar ift es, bag ich bei t Berluft meines unvergeflichen Brubers eben in fer Befchichte Lagart den ftartften Eroft gefu mich oft bamit beschäftiget, auch einit Willens p Ste gu bitten, mir über biefelbe etwas ju fag bie Kurcht, Sie fo oft zu bemuben, hielt im Diefe Bitte jurud; und nun fommen Gie, fcon mehrmale, meinem Bunfch fo ausnehn auvor. Gott feane Sie bafur, und laffe, ft Ihnen gut ift, Gie nie bergleichen tiefe Schme erfahren, die folder Linderung bedürfen. I mich buntt, Gie find felbft fcon mit folden ? ftungen ermuntert, Sie fennen gar ju gut, wie gerriffenes blutendes Berg um ein Giniges ! und um besto mehr geht Erinnerung und Troft wieder zu Bergen. Auferstehung, Wiederse Gwigfeit! - man bat feinen Begriff bavon; bine biefe Soffaung mochte ich teine Stunde in Welt fenn, teinen Freund und nichts, was mit ift, haben; belebt biefe Buverficht die Geele: boppelt felig ift jebe Berbindung, und wie gut das Bittere ber Trennung!

Andringend war mir, was Sie vorigen Etag uns verfündigten; in der That ist es doch Gottes, daß er mit uns wie mit Kindern um daß es noch nicht erschienen, was wir senn werdaß Christi Wunder uns Zeugen seyn sollen, a als den Gesalbten Gottes zu glauben. Ue verliert sich ja menschlicher Verstand: vom Menschen an, bei Ueberdentung Himmels un Erde, bei uns selbst und denen Wegen, die jet gehen hat: und ohne Glaube, Liebe, f

ing waren wir bie Elendesten unter allen Krea-

Bie gludstich sind wir hier und unfre Jugend, iwir haben was wir haben; daß uns das Wort Stift so reichlich und lauter in seinem ersten Sinn dundiget wird! Ich will nicht darüber klagen, daß, wie Wohlthat vielleicht nicht genug erkannt, nicht genug angewendet wird; aber das will ich dreist waupten: Sott thut nichts umsonst! es kann unstich unwirksam bleiben, und ist auf die Ewigs

V. Beiche Aussicht! Wer litte größern Biberjuch! wer wurde mehr verkannt als Christus! on mehr zur Last gelegt als ihm: und sein Werk bet noch bis auf den hentigen Tag! Ich welß, die Ihre eigene Ausmunterung wird und kann Ste th fernerhin über alles erheben. Sie vergeben, ii ich spreche wie ich denke, und rechnen es dew nen bekannten Gesinnungen zu, in welchen ich berzeit beharre u. s. w.

9.

Mark 186 321 17722 \*)

Ew. Hochehrw. bin unendlich verbunden für die etgetheilten neuen Gesänge des Messisch, die mir be sehr willsommene Ofterlekture gewesen, zumalt bieser mir voriges Jahr so merklich gewordenen ist.

"Aus aller Welten Labprinthen die Wege des Ewigen alle ju Ginem großen Biele, der Gelig=

<sup>\*)</sup> Diefer Brief hat blos tie Jahrzahl 1772 von einer andern Sand, scheint aber vom Jahre 1775.

"telt aller, hinüber kommen" — ist, darf id sagen, mein bestes Glaubensbekenntniß, ein G danke, der mich ergöht, den ich mitnehme, we Alopstock von Jorn, Fluch, Donner oder Naspricht; wogegen — ist's Temperament oder Balheit? ich weiß es nicht! — mein Inneres sich sehr empört, als zu andern vortresslichen Stell dieser Gesänge meine ganze Seele Amen sawelche in dieser Erinnerungszeit mich wirklich a gemuntert, wie die erstern Bande voriges Jahr

In wenig Tagen ist dieß merkwurdige Is vorbei, ohne daß ich dem Freunde, dem Mit bornen gesolget bin — wie unser Einleben v der erste Schmerz der Trennung mich immer so genehm hoffen ließ! Ich lebe noch, und gewiß nit gar nicht unglucklicher, wenn auch schon noch mehe stille Thrane fließt. Ihm ist volltommen win Gottes Hand. Mir gebührt nichts als Da Dant für alles, am meisten dafür, wo es nicht n meinem Eigensinn ergangen; und nicht Dant Worten, sondern im Leben und Wandel, dazu Gfelbst Gnade verleihen muß.

Ihre vortrefflichen Reden am lehten Feste ben mir mehr als diese Gesange zu diesen Erin rungstagen Erheiterung geschenkt, weil sie mir m reine, lautere, für den noch sterblichen Mensc andringendere, dauerndere Wahrheit gegeben, die Erzählung der Dinge, die kein Auge geset und in keines Herz gekommen, thun können. solchem Betracht hat mir der XIX Gesang Messias auch vorzüglich gesallen.

— Noch eine Bitte, wenn sie Ihnen nicht zu pi Muhe macht! daß Sie doch so gutig waren, re Ihre gestrige Predigt über Galater 3 schriftlich zichenken. Ich muß nur bekennen, daß ich ohne kleitung (vielleicht auch durch zu mancherlei Austungen) wenig aus der Schrift verstehe; — Ere Neden, denen ich schon so unendlich viel zu zehanken habe, sind mir am deutlichsten u. s. f.

## 10.

Baum, den 17 Sept. 1772.

(Die Grafinn hatte herdern einige Zweifel über den Gegenfaß von Gefeß und Glauben in den Paulinischen Briefen eröffnet, und fährt fort):

- So weit hatte ich geschrieben, als ich mab= nb bem Schreiben Ibren mir überaus angeneh= en zweiten Brief erhielt; ich fange indef feinen idern an, fondern laffe alles fo fteben, damit Gie ibst baraus feben, wie Gie meine Bedanfen erraen, begegnet, und meinem Bunfch juvorgefom= ien find . . . . Gie fagen, ich foll nur ben gangen brief an bie Galater anseben; ich habe es gethan. ind Em. Sochw. Schreiben macht mir alles beller. eberhaupt Ihre Unweifung, die Gie einft in ber linderlehre gaben, wie die Bibel mit Rugen gu efen fev, habe ich bisber befolgt, und mit großem Bortheil; ob ich gleich befennen muß, daß ich dem= ingeachtet vieles in ber beiligen Schrift noch nicht erftebe. Ich bin aber nicht mehr befummert dar= iber, und bente, mein Ausüben in bem, was ich

begrelfe, ist ja so elend und mangelhaft, daß ich ge nug habe, nur darin mein außerstes Bestreben an zuwenden. —

Wie angenehm es mir fen, bag Gie fo mente für Regelzwang find, fann ich Ibnen nicht fa gen. Wie weit dergleichen in andern Fallen gitt verstehe ich nicht; allein in Ansehung ber Religion fo weit ich auch noch barin juride bin, weiß ich bod aus Erfahrung, wie wenig man damit ge winnt; gewiß, wie Gie fagen, nichte ale Anechte geftalt: man wird matt, fflavifc, burre, mube man traumt mehr als man lebt, laft wohl gar ar allem Guten nach. Gottlob, daß Gie uns bar Christenthum nicht alfo lehren! Lebren Gie ferne (daß ich Ihnen Ihre eigenen Worte jum Troft fager barf) freudig fort; Ste werden gewiß nicht imme im Schatten und auf's Gerathewohl arbeiten; Got ift's, der bas Gedeihen gibt ju feiner Beit; aus Sie werden gewiß noch über Ihr Denten und Sof fen ernten.

Dank sey Ihnen, würdigster Tehrer, für Ihr gutige Erinnerung, die mir noch die lette Zeit die ses angenehmen Waldes so merkwürdig macht, die mir zeigen, worauf ich sehen soll: die schön holde Jahrszeit sen die schönste Unterhaltung, um gleichsam Gegenwart Gottes. Möchte ich nur di heitere fröhliche Selbstvergessenheit, die Sie mi als den jehigen schönsten Gottesdienst anempfehlen auch so ausüben tonnen, als sie ausgeübt werder muß! Gottes Gnade soll es auch hierin senn, die Wollen und Vollbringen schonse.

Sagen Ste nur nichts von meinem Den= fen und Sandeln, daß es gut ift: es muß es wirtich erft werden, benn Bunsch und Guchen ift hoch nicht That. Ihre Achtung ift gwar Aufmun= erung und Belohnung fur mich; benten Ste aber tets babel, daß da furmahr wenig zu loben bleibt, venn man feine andere Gelegenheit als jum Gu= en hat, und wenn man ftete dazu ermuntert wird. ibre Sonntagestunden begleiten mich noch bestän= big, ich bin in mein ganges Leben guruckgeführt, und vie? will ich verschweigen; ich führe es nur an, ba= mit Sie felbft jugeben, ob man nicht Stein und Felfen fenn mußte, um bie Babrbeit, bie fo ftart jum Bergen fpricht, ju verfennen; und was da wohl fur Rubm fen, wenn man nach fo vielen Untrieben end= lich bie und ba eine unvollfommene Schulbigfeit thut?

Ew. Hochehrw. haben mir gutig anerbieten lafigen, Sonntag Nachmittags die Kirche um zwei Uhr
tangehen zu lassen; ich erkenne es mit Dank, und
dwürde es mit Freuden annehmen, da ich so gern in Ihren Kinderlehren mitlerne; ich habe aber bisher Bedenken dabet, und fürchte, es möchte der Gemeine, sonderlich den Leuten vom Lande, zumal im Winter, etwa unangenehmer ober beschwerlicher seyn: zumal da ich doch nicht, wenn ich will, kommen kann, möchte ich nicht gern eine Irrung in der Ordnung verursachen u. s. w. — Wie betrübt mich der harte Schlag, der unsern würdigen Jerusalem betroffen! Nicht wegen des sich selbst Entleibten, den ich so gut in der Hand Gottes glaube als jeden andern Sterbenden, wohl aber sehr wegen des tiefgebeugten Baters. Alle seine Freunde, und die ihn nur aus seinen Schriften ehren, tonnen nichts als mit ihm in das Heiligthum Gottes gehen, schweigen, und ihn den gottelichen Troftungen übergeben.

Gott fouf ja nichte aus gorn; bie Gute mar ber Grund,

westwegen eine Welt vor Nichts den Vorzug fund: \*) das war der erste Gedanke, an den ich mich bei diefer traurigen Nachricht troftend erinnerte.

12.

9 Dec. 1772.

(Die Grafinn dantt fur ein überschicktes ungenanntes Buch.)

Mehr als einmal habe ich mich unter bem Lesen an Ihre Reden, die ich theils gehört, theils einige in Händen habe, mit vieler Freude erinnert. — — Daß jeder nach seiner Seelenanlage und Beruf sich nach bem Wohlgefallen Gottes bestrebe, bleibt wohl die einzige wahre Negel, alles übrige von angemerkten Empfindungen und Erfahrungen kann doch unmöglich Geseh für alle werden. Was hilft es mir, mich nach den besten Veispielen in allen Empfindungen zu wollen, wenn sie nicht schon vorher

<sup>\*)</sup> Aus Saller.

meiner Seele naturlich find! Ich werde fo gewiß am erften bes 3mede verfehlen, wozu ich ba bin, meinen Weg mir felbit ichwer und verdrießlich machen, ohne baburch mehr zu gewinnen; ja ich glaube nun, bag es mir nicht einmal erlaubt fev, mir felbit fo angstlich nachzugeben, weil es mich eber von Gott entfernen, als eine mabre Verehrung gegen ibn be= fordern fann. Die froh bin ich, daß ich endlich ein= feben lerne, mich mit allem, was, wie und wo ich bin, Gott immerdar aufrichtig ju übergeben, tonne mich mehr au feinen Berbeifungen und Gefeten gleben, mehr bem Sinne Chrifti nachzufolgen er= muntern als aller Regelzwang. Und es bleibt und wohl gang gewiß: fo und unfer Berg nicht ver= bammt, burfen wir Freudigfeit ju Gott haben; fo es uns aber auch verdammt, burfen wir boch glau= ben, bag Gott großer ift ale unfer Berg.

13.

## 20 Dec. 1772.

In langer Zeit bin ich nicht so ausnehmend erfrent gewesen als gestern, über ben Brief \*) und Bellage, für beren Mittheilung ich Ew. Hochehrw. unendlich verbunden bin; ich habe sie nicht ohne innigste Rührung lesen können, suchr als einmal lesen und wiederholen mussen. Die Sprache des Herzens ist gar zu kenntlich schon und andringend. Dieser Brief mit seiner Eigenheit macht mir den Berfasser größer als alles, was er immer schreiben und

<sup>\*)</sup> Bon Lavater an Berber.

fagen fann, und ich glaube Ihnen mit Recht zu bie fem Freunde Glud munichen zu durfen, von beffen Freundschaft ich mit vieler Freude manche ange= nehme Stunde fur Gle vermuthe. Berrn Lavater gratulire ich aber auch eben fo fehr, daß er Gie ge= funden, fein rechtschaffenes Berg einer folden Belohnung und Wohlthat sich erfreuen kann. Der wurbige Mann wahnet gewiß nicht, er redet gang mabr, feine Freude ift gerecht. Wenigstens werden Gie mich nicht überreben, daß Gie von allem, was er fagt, bas Gegentheil find; ich glaube Ihnen fonft gern, nur bierin fann ich nicht, und bitte, laffen Sie boch andern bas Glud, fich über die Vorzüge, bie Gie von ber Gnade Gottes erhalten, frenen, und Sie ale einen Segen fur die Welt anfeben gu burfen: fo lange biefe Freude auf Gott gurud= führt, darf fie Gie nicht im mindeften beunruhigen. Wie follte ich mir Ihre Gute bei Mittheilung biefes Briefes mit bem Gedanten ber Gitelfeit verbittern! Von Ihnen fällt es mir nie ein, und am wenigften iest, wo ich fo offenbar Ihre eble Absicht febe; Gie wurden mich vielmehr eines großen Bergnugens beraubt haben; da mir hingegen jest vergonnt ift, eine eble lautere Seele mit Ihnen zu verehren. -

Bollten Sie gegen mich noch Entschuldigung, wegen dem Ton Ihres Briefes machen, da Sie so eben erfahren, wie sehr ein Brief von Ihnen mich erfreuen kann? Sut genug, daß Sie mein Gesschreibe ertragen, und viel von mir gewagt, daß ich mich je unterwunden, an Sie zu schreiben, wozu mich nichts hatte bringen konnen, als was mich dazu gebracht hat; welches mich guch keineswegs gereut,

ba ich Unterweifungen befommen, welche ich fur alles in der Welt nicht vertauschen möchte. —

14.

31 Dec. 1772.

Gegen Ew. Hochehrw. meinen Lehrer, dem ich so viel schuldig bin, den ich über alle bisher Ge-kannten verehre, dieses Jahr mit Stillschweigen zu beschließen, würde mir strafbar scheinen; und wie könnte ich es auch unterlassen, wenigstens den Dank von serne zu zeigen, der heute so neu und stark in meiner Seele spricht, um alle Wohlthat, die mir Gott in verwichener Zeit auch durch Sie widerfahren lassen: sür alle mündlichen und schriftlichen Unterweisungen, deren ich gewürdiget worden! Gott erfülle, was mein segnender Dank Ihnen wünscht, so weiß ich, sind Sie besser besohnt, als ich je im Stande din zu thun. Gewiß hier kann ich's nicht zeigen, aber in jener bessern Welt, wenn wir uns dort wieder sinden:

Da will ich bem den Dank bezahlen, Der Gottes Weg mich gehen hieß, Und ihn zu Missionen Maten Noch fegnen, daß er mir ihn wies: Da find ich herr in delner hand Den Freund, den ich auf Erben fand!

Bunfchten Sie beim Antritt allhier einer Jrrenden in jeder Art, einer zweifelnden, betrübten,
muden, am Leben verekelten oder betrogenen Secle
ein Freund zu werden: so glauben Sie, daß Sie
mir ein solcher worden; daß das Wort der
Wahrheit aus Ihrem Munde zur Lehre, Ermah-

nung, Crost, mir nie durre noch leer geworden, und ich manche bange Stunde dieses Jahres, die sie theils wissen, größtentheils aber nicht kennen, nicht ertragen hätte, wenn ich nicht die Wohlthat gehabt, deren ich mich erfreuen dursen. Möchte doch die neuangehende Zeit Ihnen eine Zeit der Freude werden! möchte sie Ihr Hossen und Erwarten weit übertreffen! Ist es möglich, so lassen Sie alle Besorgnisse, allen Schmerz im alten Jahr zurück, und holen sich neue Schärkungen aus den Trözurück, und holen sich neue Stärkungen aus den Trözurück, und Sie sie noch zulest uns in össentlicher Versammlung so reichlich gegeben haben! Gewiß gedoenset Ihr Gott Ihrer stete im Vesten, und Sie bleiben theuer geachtet vor den Augen deß, der Schöpfer und Vater ist.

Nehmen Sie, wurdigster Lehrer, diesen Bunsch, wie jene Bersicherung, so mit tiesstem Gefühl ber Erkenntlichkeit verbunden, als den einzigen Dank, den ich zeigen kann, gutig auf, gonnen Sie mir auch fernerhin den Zutritt, der dieses Jahr so wohlthätig für mich gewesen; und erlanden, daß ich, zu gerührt über alles, was sich meiner Ereinnerung heute darstellt, hier abbreche.

Alopstock Lieder, die ganz himinlisch find, folgen hier mit verbindlichstem Dank zuruch; ich habe mich, da sie mir zumal ganz fremde waren, nicht eher davon trennen können. Bonnets vortreffliches Buch erbitte mir von Ihrer Gute noch für einige Tage.

Den Anschluß, ber meinem Willen so ungemaß ift, schame mich wirklich zu erwähnen, als n fo weit, bag Gie geruhen wollen, eine alte Bewohnheit zu überfehen.

In mahrer Hochachtung nenne ich mich jeber=

geit u. f. w.

## 15.

5. Jan. 1773.

Ew. Hew. Geschenk kann ich auf gewisse Weise as angenehmste nennen, was ich vielleicht in meinem Leben erhalten; größere Freude hat mir weitigkens noch keines gemacht, und ich bedaure itcht, daß ich Sie davon beraube. Nicht die Seltenheit, noch der Baud des Buchs — ein janz anderer Werth! ja, würdigster Lehrer, aus Ihrem Buche will ich meine Seele sammeln und fillen, jede Andacht stärken, und so oft ich es vieder hinlege, vor Gott au Sie denken. Es wird, so lange ich lebe, mein tägliches Handbuch sepn; welchen andern Dank kann ich bringen?

Daß Sie mir Ihre vortreffliche Kantate \*) so gern übergeben, hat mich unendlich gefreut. —
— Warum soll aber Ihr Name, wenn sie komponirt wird, für jedermann wegkallen? warum nicht mehr offene Herzen mit diesem Werk der Liebe und Andacht beseligen, und sich lieber mit einem bekannten Verfasser verbinden dürsen? wie sehr wünsche ich, daß unser guter Bach sich an diese schone Arbeit mache! mich daucht, eben jeht am ersten würde er damit seinen tiesen Kummer lindern und wieder der Trost seines Hauses seyn.

<sup>\*)</sup> Gine Weihnachts : Kantate : die Kindhelt Jefu.

- Indessen werbe ich es auch nicht eher laut fagen, bis es nach Ihrem Willen ift.

- Mich meinem Lehrer nabern zu bur fen, gebort mit zu ben beften wohltbatigften Stunden meines Lebens. Ich muß es bekennen, ble Burbe meiner Begiehungen, die vielerlet Berbin dungen, wo ich mit leibe, ift mir oft fo etwas bas ich nicht beneunen fann; aber auch nicht bae Mindefie diefer Burde des Mitleidens mochte id miffen, da ich endlich einsehen lerne, das sei mein bester Gottesbienst; es bod auch mit alle bem ein großeres Glud ift, Antheil nehmen, ab nur fur fich allein Plas haben wollen: zumal wi ber Untheil so belohnend ift; ich fann mir we nigftens in biefer Welt nichts benfen, bas meh Wirklichkeit habe. Salten Gie es indes nicht fu so etwas Großes, ich thue es lange noch nicht t dem gangen Ginn, wie es Jefus Chriffus that ber uns anpreifet alfo zu handeln, wo wird aug nichts bafur boffen.

Können wir wohl immer mit voller Empfindur sagen: nun bin ich recht in der Mitte, am Anfang ober im Abgrund? eben jeht bin ich was ich seu sollten nicht meht alle drei Stusen zugleich in de Seele subtan senten wiedt eben dieses oft so schwere Gesülten wir nicht es außer der Ewigkeit diese glückliche Zeit noch hier in der Welt — o so lehren Simich darauf merken, und lassen mich mit dahlin ftr ben! denn bis jeht bin ich noch oft, sehr unangeneht

f: mich, entfernter bavon als femanb. Gin Be= tie ift mir ber Tod meines liebsten Brudere, gined Jonathans! mas ift er mir geworden? recht eif ich's noch nicht: anftatt Dant und Anbetung. a oft ungedulbiges und alfo unrechtes Gebnen! enn ich ihn nicht miffe - o wie gonne ich ihm ie freue ich mich feiner Rube! aber wo ich ihn ver= iffe (und bas ift fo oft!), bann babe ich gleichsam et herzen, eines im himmel mit Ergebung, ant und Freude, und ein anderes auf der Erde, is wiber beffere Ueberzeugung und wider Willen igt und weinet wie ein unartiges Rind, und darver nur ju oft die taufenbfachen andern Bobitha= n nicht ansieht, die von ihm find, und gleichsam rfat fenn follen. Und alfo, leiber in ben meiften illen, von einem Jahr jum andern, febe ich noch cht, baß ich eben weiter bin.

— Ich habe das neue Jahr, zu meiner Schanbekenne ich es, mit einer fast unbezwinglichen
urcht angetreten: ber Blid in das Vergangene und
die Zukunft war nicht der Blid eines Christen —
ut Nebel und Nacht! aber Ihre Neden vom vorien Freitag und Sonntag erhoben mich zu dem Lobesang: Ei nun, mein Gott! so fall ich dir getrost
n deine Hände u. s. w. — Fast alle meine
reunde wollen mich in diesem Jahr zu größerer
reude gerusen wissen; auch Ew. HEw. sagen es
alt fast in prophetischem Ton; ich weiß aber nicht,
varum ich es weder glauben noch verneinen kann.
eigentlich habe ich ja keine Leiden, als mein eigenes
derz, dessen verwöhnter Sinn nur zu oft in alles
Bermuth streut. Nur eine gotterfüllte zufriedene

Seele in allem, wie es fenn wird, foll mir B ftreben, der beste Bunsch und Freude werden.

— Glauben Sie, Ihr Wunfch ist wenigfter bet mir erfüllt: meine Bibel, die mir fonst ein Bu war, das ich vielleicht am ungernften las, und mi barüber betrübte, wird mir täglich lieber, me bestes Buch.

Die gutige Weise, mit ber Sie mir Bonne ersten Theil \*) zuschickten, bemuthigt mich. Swiffen, daß ich weber aus purer Neugierde, no weniger aus Duntel oder Nuhmsucht lesen mocht — freuen Sie sich also, eine der armsten Seel zu bereichern, da ich zweise, ob ich es je gewa oder hatte wagen können, gegen jemand zu sprechen, als ich es mich gegen Sie gern unterstand habe. In wahrer Hochachtung allezeit verhirend u. f. w.

16.

11 Febr. 1773.1.

Heut Abend schon habe die himmlische Mer von Bach zu der Kindheit Jesu gehört, a follte ich es wohl dem Geber dieses Festes verhehl können, daß ich ein wirkliches, nicht gemeines F gehabt, und nicht allein ich, sondern nichtere feliget worden, so daß es mir in der Chat scho wurde, den Verfasser nicht laut preisen zu durf Es ist indeß nicht geschen, soll auch nicht schehen. Allein das muß ich fagen, mein H bat Sie start im Verdacht; er nennt es ein

<sup>\*)</sup> Ceine Palingenefie, von Lavater überfest.

ichibe von Naphael, und ahnet — und fann emand andern ahnen als Sie. Ware es Ihen nicht entgegen, so glaube ich, Sie wurden winen Herrn recht glücklich machen, Sich zu nenen; er wurde es so wenig als ich ohne Ihren Villen befannt machen; und wie vielmehr als ich erdient er diese Freude, die, damit sie vollkomzen ware, Sie selbst ihm geben wollten. Eine ilche Stunde erseht doch trübe Tage und Wochen zichlich; sie ist doch besser als tausend andere Freuen, es bleibt etwas Seliges zurück, und ich möchte deht einst in einer solchen Stunde entschlassen.

Bergeben Sie bieses Blatt, und rechnen es als en einzigen Dank an, den ich für Ihr geschenktes est bringen kann. Sie wollen nur nicht an Schmeispelei benken! Wenn ich Sie so beleidigen könnte, o verdiente ich nicht Sie zu kennen, und nie durfte ch mit Versicherung ber wahrsten Hochachtung mich tennen, Ew. Hew.

ergebene Freundinn und Dienerinn M. B. E. Gr. 4. Sch. L.

17.

(Mara 1773.)

Da bin ich schon wieder, EHEm. nur in wenisen Beilen unendlichen Dank barzubringen für Ihsen lehrreichen, tröstlichen und angenehmen Brief. D wie sehr habe ich's empfunden, daß darin nicht ber Ton einer fremden Stimme, sondern der eines wahren Freundes war, der mir mit mehr Gute besegnet, als ich verdiene. Gott segne Sie dafür

und erfulle meine aufrichtigen Bunfche, die nicht nu bei biefer Belegenheit, fondern taglich fur Gie ge Simmel geben ! Glauben Gie gewiß, mein wurdige Lehrer, baß Gie recht viel ju meiner Beruhigung be getragen und mich gang aufgemuntert haben. G haben mich auf Betrachtungen geführt, die mir b Unart meines Bergens recht entbedt, und wo habe ich mehr bas Grab meiner eigenen Bunfd als bie Rathichlage Gottes beweint, und auf le tere nur zu wenig geachtet; allein mein Berg en pfand ichon lange Beit ber Schlag auf Schlag, bi und von anderwarts - - - ba war ich freilt gang murbe und niebergefchlagen. Doch das en schuldigt mich nicht, zumal da ungahlige Gnab und Bobitbaten Gottes mich immer umgeben, m ich ftets mehr Urfache zu banten als fo fleinm thig au fenn babe. D welch eine Babrheit, ! Sie fagen: bag wir auf ben Wegen Gottes er Ich immer auf einen beffern Ort tommen, auf unfern eigenen Wegen, und ich will fuch fagen zu fonnen: es ift mir lieb, bag bu mich bemutbiget baft, bamit ich beine Rechte lerne.

— Sie fagen, ich überschütte Sie mit Li das weiß ich nicht, ich habe nur gesagt, was nach meiner lleberzeugung denke. Dächte ich ando von Ihnen, so würden Sie solche Briefe nicht mir erhalten haben. Indeß, da Sie es nicht ben wollen, verdienen Sie es um desto mehr; kann Ihnen jedoch keinen größern Beweis met wahren Hochschähung geben als die Bersicheru. Ihr edles Berbitten zu erfüllen, und hierin Wahrheit gegen Sie selbst nicht mehr zu n

Prholen. Meine hochachtung wird in ber Stille im fo größer fenn, bas fonnen Sie mir nicht erfagen. —

18.

31 März 1773.

(Die Grafinn hatte Berber Bucher gefchict:)

Gest haben Gie aber wohl nicht Beit viel zu lefen; foruber ich Gie nicht beflage, sondern mich fehr hrer Berftreuung freue, die ja (ich barf's nach em, mas ich gebort, mit Buverficht von Gott er= arten) Berfundigerinn vergnügterer, gludlicherer tage auf lange, lange Lebenszeit fevn wirb, a nun lange genug alles bufter um Ihnen gefchie= Ungefucht, unerwartet, von unbefannter pand (wie darf ich und fann ich meine Freude verehlen?) wird mir letthin ein Lob einer lieben ngenannten jugefdrieben, bas mein Berlangen ach beren Befanntschaft ungemein erhöhet, wenn te Gie auch nichts anginge, und in meiner Bermai= ing mich hoffen macht, wieder Freunde verehren gu urfen, beren Freundschaft mir bie Bitterfeit meltes Berluftes lindern wird. Die gludlich, wenn Bie mich murbigten, jest irgendwo in etwas bienen u tonnen; ba ich weiß, was es ift um ein uneinge= tichtetes Saus, burfte ich nicht wenigstens biefe Mobels überreichen? u. f. f.

— Sier follte ich nun der Etifette gemäß inte Reihe von Wunschen hersehen; aber eben weil es wen Anscheln der Etifette hatte, und ich nicht nach werfelben munsche, thue ich's nicht, weiß aber wohl, was schon lange und feit der Zeit ich das erfte

Wort von Ihnen gehört, in meiner Stille oft ge wunscht habe und täglich von Gott wunsche. Gluck lich werbe ich sepn, an Ihrem beiberseitigen Ver gnugen Theil nehmen zu durfen, oder Gelegenhei zu finden, wo ich zu Dero Zufriedenheit beitra gen kann.

Sehr erfreut auch meinen Herrn Ihr Entschluß kaum ist es Ihnen zu vergeben, daß Sie und die Freude und die Bekanntschaft einer so edeln vortrest lichen Freundinn so lange entzogen! aber so gro der Antheil an Ihrer bisher unangenehmen Situation war, um desto größer wird er in den kunst zufriedenen Tagen senn, die Ihnen Ihre wurdig Bruut entgegen bringt.

19.

18 April 1773:

(Bor Berbers Reife nach Darmftadt:)

Ste verlassen uns, um Ihrer vortressliche Freundinn willen, um mit neuer Freude zurückzuson men, zufriednere Tage bei uns zu leben. Auch berüben Gedanke, daß man Sie von uns anderwärthin berusen möchte, soll mein Vergnügen über In Gine nicht stören; sollimm genug, wenn die trarige Zeit, wovor mir graut, für uns erschiene, tich inmer lieber noch entsernt benken will; drauch alsbann, geht es Ihnen nur nach Wumund Verdienst, so will ich mich dennoch freue Verzeihen Sie dieses Gerede, das mir so schnals der Gedanke zu Papier kommt, aus kein Ursache als weil ich mich oft verwundere, b

ie bler find, und recht wiber Willen faum auben barf, baß Gie und allein geschenft fepn Uten. —

20.

Baum, 2 Jun. 1773.

(Ungemein groß war die Freude der Gräffun, als sie die junge Frau Herder, perfonlich kennen lernte; sie schloß sich mit ganger Seele an sie an, und immer mehr. —)

— Mehr als jemand, mehr als jemals nehme in wahren Antheil an Ihrer gerechten Freude, und anke Gott, bessen Verheifungen sich als Ja und imen auch hierin verherrlichen. Glauben Sie mit, sie mein Juneres jest für Ihre Freundinn spricht, sie mein Juneres jest für Ihre Freundinn spricht, sie meine Nuf mich zog; jener 26 Mai, wo ich sie neine Nuf mich zog; jener 26 Mai, wo ich sie uerst sah, wird einer der frohesten Tage meines tehens sevn; ich kenne noch keine, die ihr gleich wäre, keine Bekanntschaft, deren erste Stunden nich so beseligt hätten. Wie gern erzähle ich alzes, was so wahr in meiner Seele ist; aber ich schweige, um es der Jukunst zu überlassen, Zeuzinn meiner ewigen Verehrung zu spenn.

(Bon traurigen Verhaltniffen ihrer Vermand= ton, wobei fie fehr thatig zu helfen war:)

Ich gestehe, oftmals weiß ich nicht mehr wo aus und ein, ba so mancherlei Pflichten hiebei zus sammentreffen, baß ich oft nicht weiß, welches die nachste sev? . . . . Juflucht ber Seinigen zu sepn, sagen Sie, ist eine so murbige Stelle; o

ganz gewiß, und fuß ift mir ber Gebante! vielleicht ift aber bieses Bewußtseyn mehr noch mit Eigenliebe verbunden, als reine Tugend; eine so schwere Probe also Wohlthat, so fern man badurch lauterer wird. Gott lehre mich erkennen und thun, was mir obliegt und nie vergessen, daß alles in seiner Vaterhand ruht! Seine Stunde der Gnade und Hulfe wird schon zu rechter Zeit kommen und alles auflösen.

(3ch überfchlage mehrere Briefe von diefem und bem folgenden Jahr, bie mit gleicher Offenheit unb Feinheit bes Bergens die Bochachtung und Liebe ber Grafinn Maria fur Berber und feine junge Gattinn bezeugen: vermifcht mit fraftigen Ermunterungen an ibn, am Gegen felner Arbeit nicht muthlos zu verzagen; mandmal aber auch mit tief aus ihrer Geele fliegenden Rlagen, bald über ihr eigenes Unvermogen jum Guten und Gottgefälligen, wo ibre Demuth immer viel geringer von sich hielt als jeder andere, ber sie fannte: bald über manderlei Leiben, weniger bee Rorpers, (in welchem fich bie Reime bei Tobes, bei einem heftigen Suften, immet schneller entwickelten - aber fie fab ihn fic mit Selterfeit nabern!) als von wibrigen Begegniffen in ihrer Verwandtschaft und Um: gebung, unter welchen fie viel gelitten av baben fcbeint.

Bom November 1773 ift folgendes Gebicht von ber Gräfinn an die Fraulein von Bescheffer, als diese Herders Predigten nachschrieb:)

Nimm, Freundinn, hier, um dir zu dienen, Blatt und Feber gutig an, Gebrauche sie viel zu gewinnen Und schreibe freudig an Die reinen fugen himmetstehren, Die Gott und läßt durch herber hören!

Wie manderfei find doch die Gaben, Gomit uns Gott verband! Du mußt für uns Gedächniß haben: Auch das ist Bruderband. Jur Wahrheit und ju Tugendwegen

Sen dein Gehör uns heit und Segen! Wie wirft bu einft nach fvaten Jahren

Dich beines Werks erfreun, Und wenn bu mehr als jest erfahren, Darüber gtücktich febn! Bu wiffen: hier, hier that ich Gutes, Dort wurd' ich nus' — macht frohen Muthes.

# herbers Untwort barauf:

D bu, die, wo sie nur erschienen, Allgut'ge Liebe ift, Weiß herzen herzlich zu gewinnen, Und allen alles bist: Die einst auch mich die himmelstehren Erst selbst vom himmel machte hören;

Sind mancherlei ber Menschen Gaben, Womit uns Gott verband: So mußtest bu die schönfte haben, Der Liebe Brüderband! Muf Bahrheit: und auf Tugendwegen
Ift fie die Krone! Licht und Segen!
Wie wirst du einst in andern Welten
Dich deines Lebens freun!
Und was dein Gott nur kann vergelten,
Darüber glücklich seyn!
Nur Gutes thun, und 's nie zu wissen,
Ift mehr im himmet zu genießen?

#### 21.

Januar 1774.

— Die Uebersetzung des stadat mater hat mich unbeschreiblich gerührt. Ihr liebenswurdiges Frauchen wird meines herrn Prophezepung erzählt haben, der über dieses Stuck sagte: Sie konnten todten Worten Geist und Leben geben. Mein herr und ich haben es Wort für Wort wiederholt und une recht daran ergößt.

Mein Herr war ausnehmend gerührt über die für treffliche Uebersehung der Mariniers. \*) Ich soll, sag te er, Ihnen wieder sagen oder schreiben: "dieses ser Original und seines nur Uebersehung; es wäre nich werth, daß Sie sich die Mühe gegeben hätten; doch ha ben Sie ihm rechte Freude damit gemacht." — Wischt Brutus ihm gefallen \*\*) und ihn überrasch hat, wird bestommende Uebersehung am besten zeigen die ihm gestern angenehme Beschäftigung war, womi er gleichsam, wie er sagt, "dentsche Stärfe in eine frem "de Sprache übertragen und verewigen möchte."

<sup>\*)</sup> herberd Gebichte, Ih. I. S. 118.

<sup>\*\*)</sup> Non bed Grafen frangofficher Ueberfegung find nur wer ge Bruchflude noch vorbanden.

Ihre Urkunde habe ich noch nicht gelefen; as fie auf den ersten Lefer \*) gewirkt? weiß b nicht zu sagen; wie konnt oder durste ich auch em vorlaufen, der selbst am besten mit Ihnen aruber sprechen kann, aus dessen Munde selbst en Beifall zu horen, Ihnen noch eins so schol wu wird. Daß indeß herders Schriften so bald och nicht zu Ende sind, der eble Lefer seinem lutor die Tage her eben so oft nahe war — brauche bas noch zu versichern?

22.

Sur. 1774:

Ich hoffe nicht, daß Sie biese schriftliche Dankagung erst für Dank halten werden für das zweisache
Beschenk, so Sie mir vorgestern gemacht mit derNeltesten Urkunde und der Beilage. Thräien, die von meinem Herrn und mir auf das geiebte Blatt hinrollten, nehmen Sie als unsern besten
Dank, den wir jeht bringen können, gütig an.

Untwort auf einen Dunsch, an den verehrten Ver= fasser der Aeltesten Urfunde des Menschen= geschlechtes.

Es schien, o Freund, auch mir das schönste Morgenroth In meine matte Seele wieder; Ich führte Gottes Bilb — verstummend sant ich nieder Und weinte beiner Schrift, und danste schweigend, Gott! O der, der dich gesandt zur Sonne hier auf Erden, Wollt, daß dem Wurme auch du solltest Wonne werden.

<sup>\*)</sup> Den Grafen.

(Mehreremale hatte die gute Gräfinn die gegründete Besorgniß, Herder möchte durch eine auswärtige Vokation ihr und dem Grafen entriffen werden; 25 Januar 1774, als er eine Meise nach Hannover machte, schrieb sie ihm barüber mit vieler Bewegung, aber auch völliger Messgnation in die Fügungen der Vossehung.)

"Meinem herrn fage ich nichts bavon, und verhehle ihm Ihren gestrigen Brief; ich kann sein herz nicht bluten machen, ehe es Zeit ist. Doch, mag auch ein Theil von meiner Glückseligkeit schwinden, wenn es nur Ihnen immer wohl geht. Gott wird sich an uns allen verherrlichen. Auch mir wird bie Sonne wieder scheinen, in Ihrem Wohlergehn und in unserm treuen Andenken gegen einander, bie der große glückliche Tag kommt, der uns alle ale Kinder vor dem ewigen himmlischen Bater versammelt, wo kein Wechsel und Leid mehr ist.

(Am folgenden Tage:) — Für Ihre Antworden ich höchstens verbunden; wenigstens ist die Aussicht entfernter geworden, und das ist schor viel für mich. So ganz sicher bin ich demunge achtet doch noch nicht, habe es auch nicht Ursach zu senn, oder die ganze übrige Welt müßte Her der verkennen. Ihre Engelsfrau beklage ich ist diesen Tagen der Einsamkeit; so viel ich kann werde ich sie aussuchen. Das ist für Sie selbi

ohl nichte, für mich aber immer viel, fie ift und elbt mir bie Auserwählte unferer hiefigen Belt. \*)

24.

3 Febr. 1774.

Mit ausnehmender Freude haben mein Herr und h Ihren Brief (von Hannover) erhalten, gelesen, ind wie oft wiederhold Ju Ihrer Bernhigung darf h auch dreist versichern: daß wir von Ihrem Herzen ichts, wegen Ihrer vorzüglichen Talente aber alze fürchten, diese Besorgniß indessen nur gar zu ern bald und so viel als möglich entsernen. Meisem Herrn ist es Belohnung, wenn Sie fühlen, wie rür Sie benkt. Dhne Ihnen was Neues und stembes zu sagen, lassen Sie nichts wiederholen: Er ist es ganz so sehr als jemand werth, daß Sie hin nicht nur nicht verkennen, sondern lieben, ihm rauen, und seine Tage, so lange es seyn kann, gern derfüßen.

Bei dem Leiben des wurdigen 3 immermanns, das mich recht gerührt hat, dente ich mit freudigem Hoffen der Wahrheiten, die Sie uns oft so tröstend vorhalten.... Ich dente immer, der Himmel hat Sie nicht umsonst zusammengeführt, und Sie werzen heut oder morgen noch Balsam seinem zerschlazgenen Herzen geben können; seyn Sie nur ferner durch Stilleseyn und Hoffen auch für Ihren edeln Freund statt.... Muth und Trost bei der

<sup>\*)</sup> Der Frau von Befcheffer, welcher in ber Lebensgeschichte gedacht wird, gebentt auch die Grafinn oft mit viel Liebe.

Arankheit meines einzigen Kindes \*) hole auch is aus Ihren Rathen, mehr noch als bei dem Arzt Morgenröthe und jeder schöne Sternenabend mach auch die zudringenden dunkeln Aussichten hell, un slößet meinem Herzen kindliche Ergebung an der Schöpfer und weißesten, besten Negierer von allen ein . . . Der Umgang mit Ihrer liebenswurdiger Gattinn ist Werdiene; Wort und That werden ni genug zeigen können, wie sehr ich in ihr Weisheit Unschuld und Tugend verehre und liebe . . . .

25. 35 Wall Strate Com

24 Rebr. 1774.

(Mit ber gartifchsten Liebe war bie Graffinn be jungen Frau herber zugethan, schüttete aus manchmal ihr herz vor ihr aus — aber fi gleich betümmerte es sie, ihre Freundin vielleicht betrübt zu haben — In einem Brief fagt sie:)

Darf ich hoffen, meine Junigstgeliebte, baß & 3hren herder heute Abends jum Koncert begleiten

Diesed Ibred einzigen Cinted schnach starb. Ueber ben T biesed Ibred einzigen Cinted scheieb die Gräfinn an ei Freundhim das schöne tiese Wort: "Ich sabe tein Ki, "mehr, und nichtst, nichtst mehr! dech ich Klage nicht; je "rubige Bilch, ben ich im Bachebit meines schlassen "Engels erblicke, prediget mir Sossinung, Selfgetet, L "kunstöfreute, Leben nur durch Tod inzietem Berrach "prediget mir aber auch laut die prei Worte: Kei Göhen!"

ich will nicht mehr fo vergeflich handeln, Ihr schoes Gera mit meiner Alage zu betrüben. Bergeiben Sie nur ben lettern Ausauf bes tiefften Schmerzes, nd vergeffen folden! Gie follen nicht mit mir leien. Freude und Sciterfeit few und bleibe ewta Ibr theil! Ihren Brief, meine Holbeste, werbe ich us eben der Urfache nicht beantworten; ich batte iel barauf zu fagen; aber nein, ich will nicht: Sie nd der Engel unter Ihrem Herzen follen utcht mehr bebmutbig um meinetwillen werben, und es reuet nich unendlich, daß es gescheben ift: aber mer ift m Augenblid bes Schmerzes immer Meifter fein elbft? Verzeihen Gie alfo; ich tomme heut mit et= oas Befferm (ber Mittheilung eines Briefes ihrer Freundinn, ber Graffinn von Abeda, berfelben Freude aber ein ihr mitgetheiltes Manuscript von Serber nthaltenb.)

26.

#### 1 Sept\_ 1774.

— In Bilhelmstein habe ich mich die acht Tage ehr gut unterhalten. Mein Herr lassen nun auch in Observatorium doot bauen. Dahaben wir Mond ind Sterne, Morgenröthe und aufgehende Sonne setrachtet. Sie können glauben, daß ich dabei mit vesonderer Freude an die Urfunde dachte. Mein herr hat mir das Vergnügen gemacht, viel von dem Lauf der Gestirne, von thren unermeßlichen Weiten und Größen, vom Lauf der Sonne, des Mondes und der Erde erklären, verschiedene Experimente mit der Luft, mit Lichtstrahlen u. a. machen zu lassen, das mich ausnehmend ergößt hat. Villig sollte ich klus

ger und besser zuruckgekommen seyn, allein tleiner, armer und bummer war ich noch nie als seit bem. Wie sollte ein so kleiner Erdwurm, als der Mensch, dem Unbegreiflichen und Unendlichen nicht glauben? wie ihn nicht fürchten und lieben und vertrauen? So hoch der himmel über der Erde, taffet er seine Gnade walten! so fern der Morgen vom Abend, so fern unsere Uebertretung von uns seyn! Er sieht auf das Niedrige und seine Lust ist bei den Menschen: tindern, die ihn fürchten und auf seine Gute hoffen. Immerdar wollen auch wir seiner Gute harren.

4 Gept.

Heute bin ich zu kelner Kirche, weil nur zu Withelmstein und im Lager Predigt war; allein ich gestehe — und der Himmel vergeb' es mir! — went ich Herbern nicht hören kann, so ist's mir nicht steib um eine Predigt: ist das auch recht, einen so zi verwöhnen? Sie mögen's verantworten. Ich hab indeß sehr angenehm Kirche für mich in der Allée ge habt, von 7 bis 9 Uhr früh; es war nach einen dicken Nebel ein ganz herrlicher Morgen, das Bill der Auserstehung schien er mir.

Die ganze Gegend nach bem Meere \*) zu wir jeht viel rianter; bas fo lang obe gewesene Moozeigt jeht schone Garten, Hauser, Wiesen und froh Menschen, die nun gludlich mit ihrem tleinen Eigen thum sind, da sie vorher nichts hatten. Das so be liebte Garten bestehlen sollte nun von selbst aufhören Ift das nicht schon? —

Bal

<sup>\*)</sup> Dem Steinbubermeer,

Balb kommen wir nach Bukeburg in unfer Winsterquartier zurück. \*) D möge ich Sie alle in dem Wohlergehen, Vergnügen und Freundschaft für mich wieder finden, als ich zu Ihnen eile, so will ich geswiß über keine Leere und Einsamkeit klagen, und fröhlich die Etunden, wo ich meinem Herrn unnöthig din oder die ich erübrigen kann, mit Ihnen allen theilen. Mit Ihnen allen, wer anders ist das, als Sie, Ihre holde Frau und unsere liebe Bescheffer! Wie freue ich mich insonderheit auf die Mutter mit ihrem Säugling, aber wie fürchte ich mich auch vor diesem ersten Andlick! Freude und Schmerz zugleich wird meine Seele sühlen. Doch das lehte sagen Sie Ihr nicht! Ihre mir bekannte Zärtlickkeit möchte dem Säugling schaden.

27.

16 Mov. 1774.

Die kann Herber und feine holbe Gattinn mir fo fprechen, als ich heute lesen muß! Mein Herz weint bei dem kleinsten Verdacht, der mich einer Uenderung gegen sie fähig glaubt. Kennen Sie nich noch nicht, so werden Sie mich auch nie kennen, und jede Entschuldigung ist unnöthig, wo nicht unsich. Was hätte ich doch in aller Welt seit den Tasten meines Hierseyns, die nun erst Krankentage geyn sollen, bei Ihnen machen sollen? nichts als etwa meinem geliebten Pathen einen häßlichen Husten zuspekent, und dafür hätten Sie mir gewiß nicht Dank gewußt. Sehen Sie da die wahre und wichs

<sup>\*)</sup> Der Brief war aus Sagenburg gefdrieben.

tige Ursache meiner persönlichen und schriftlichen Rerbergung! Sobald ich erscheinen kann, sollen Sie genug geplagt werden. Sollten Sie sich nicht vielmehr mit mir freuen, daß ich nach Ihrem Bunsch hier wirklich Tempel Gottes gefunden, in dem mir's so sehr gefällt, und daß ich hossen darf, mein Binterhaus wird mir Eden sen!... Das Schreiben wird mir sehr sauer. Bringe Ihnen dieses Blatt den Ihnen so gut und schön stehenden Glauben an deutsches Herz zurück, welches unendlich erfreuen würde.

#### 28.

(Bon allen Briefen Berbers an bie Grafinn hat fich ein einziger in Abschrift erhalten, ber bier folgt. Er murde in ben letten Tagen bes Sahres 1774 gefdrieben. Gine Weihnachtebredigt von ihm hatte fie febr wehmuthig gemacht). "Gie haben mich," fdrieb fie ihm am 26 December, "von einer Sohe beruntergesturgt, meine liebste fußeste Thee weggenommen - ich bin bes Beilandes burchans noch nicht werth! Aber Dant, taufend Dant und Segen gebe Ihnen bie ewige Liebe fur bas mas Sie une, mir gaben! Darf ich bitten, fo fchenfen Sie mir diese Wahrheiten fdriftlich - nicht fur Ropf und Mund, fur Berg und Wandel muniche ich es, und traue der Gnade deffen, ber auch mich nicht aus Born, fondern aus Liebe fchuf, er werde nicht meinen Richter fenn laffen, was mir Geligfeit wer ben foll. - - Abendmahl bes herrn! wie lieblid und ichredlich bift bu? es nabe fich wer will unt fann, ich will um beine Freuden, obichon ferne

ennoch danken. Selige Seele, der alles, alles m Ueberwinden leicht wird! Aber welcher Segen gesorte der, die nichts überwunden hat? Welt und der Herrlichkeit. — was ist der Sieg, wenn Welt es Herzens nicht überwunden wird! nicht einmal m kleinsten Anfange!"—

Darauf schrieb 3hr herber folgenden Brief:

29.

### Guer Erlaucht

mpfangen hiebet gnabigst die zwei Predigten: talt nd trocken vielleicht geschrieben, aber vor Gott und 1 einer guten Scele ist doch nichts verloren. — Der himmel segne sie zum Zwecke, wozu sie seyn pllen.

Aber, meine gnabigfte Grafinn, barf ich ein Bort a biefem 3mede fagen? Auch folde warme Raufche um Guten find vielleicht nicht gut: fie machen gu alb mube. Der Gelft Jefu, ber Gelbftverlaugnung ind Liebe Gottes ift fein Beift ber Kurcht nach ber Ingftlichen Gefestichkeit, fondern der Freiheit und freude. Die gange Gelbftverlaugnung muß aus immlischen Gefinnungen fommen, und fann wird fie angenehm und leicht, mit wie vielem Rampfe fie auch errungen werbe. Denn auch noch lie Apostel fühlten und trugen bie sterbliche Sulle lis gur Auflosung, je mehr aber bas Bilb Gottes sand Jefu, bas nichts als allgemeine Gute wie bas Sonnenlicht ift, in und lebt, befto mehr verschwin= ben bie irdifchen Geftalten, und wir fehn und fuchen tiun in une und in allen das Bild Gottes und Jefu,

bastewig bauert. Daburd wird unfterblich unfere Seele, bas ift, es wird ihr nicht bewiesen, fondern fie fühlt's mit jeder zu Gottes Ebenbilde zugebilbe= ten, von der Erde abgezogenen Gefinnung, die noth= wendig in und, fo wie in Gott und in allen ewig bleiben muß. Der Beift Gottes fcreibt die Un= fterblichfeit in's Berg, ober (auch bas brudt's nicht einmal aus) bas Leben Gottes und Gefu ift bas ewige Leben. Bas nicht zu biefem Leben gebilbet ift, fann bort fo wenig eingehen, als bag ein Stein ober eine Rugel gur Sonne fliege. Mit allen Rraf= ten fortgetrieben macht er einen Bogen und fällt gur Erde gurad. Aber Licht und Klamme, Erkenntniß Gottes burd lebung ber Liebe fteigt auf und fam= mett fich gur herritchteit Jefu. - 3mang, eine rafche Erschutterung fann bieg nicht machen, fonbern fortgebende fanfte, aber warme und lichthelle Reinigung aller unfrer Sandlungen und beften Meigun= gen im Bilbe Gottes und Jefu. Dief ift feine fdwere Untersudung, fondern es wirft wieder wie ein Lichtstrahl, gerabe, fonell, bell und belebend. Rebet Menfc bat ein Bilb in fic, mas er fenn und werden foll; fo lange er das noch nicht ift, ift noch Unfriede in feinen Gebeinen; er ift jest fo, jest anbers, widerspricht sich taufendmal in einer Stunde, wird von Obantafie und Ginnen, oder wie die Bibel fagt, von guffen und Begierben getrieben: Der eine heile fanfte Con ift noch nicht ba, in ben alle feine Glieder und Rrafte, wie eine mobigeftimmte Lante tonen follen, und ber Ton foll bleiben und Ewigfeit und Liebe Gottes tonen! -Jede unfrer Sandlungen foll fo rein fenn, bag wir fie

ben Augenblick vor Gott bringen tonnten, oder vielmehr in Gott thun. Das wiffen wir nun jededmal, menn wir's nicht find, auch in ber felbstverblenbet= ften Leibenschaft. Ich weiß z. E., daß bas Lob Ici= ber nicht Wahrheit fen, bas Ew. Erlaucht mir gu= trauen, daß mir im Ueberwinden alles leicht werbe. Mein bestes Feuer riefelt noch durch alle meine Blie= ber; meine fauerliche Denfart naturlich mit, und ba ift jeder Kampf nothwendig ein Drobnen, bis end= lich alles todt ift, und fich vielleicht eine neue Whantaffe erhebt. - - Wenn ich fterben follte (ich hoffe es nicht, und ich habe fein Bild vom Tode, weil ich gefund bin), fo weiß ich, ich mußte ungufrieden und unvollendet und auf bloge gute Disfretion beraus gehen, ob ich mir gleich bas wurde nicht merfen laffen, als wenn ich's follte. Das ift fo eine natur= Ilde Empfindung, was von und zu biefer Welt gebo= ret und bier bleiben muß, bag wir geraden nur ben fonelleften und reinften Lichtstrahl unfere Bergens fragen burfen. Die Raupe, Die fich eingesponnen hat und gestört oder zu frub geweckt wird. fann fein Schmetterling werben, fie ftirbt. - . -

Bas mich also allein duntt, ift, daß Ew. Erlaucht sanft fortgeben, sich immer mehr jum Lichtanblick Bottes gewöhnen, und wenn ich den edlen unschwärmerischen Bibelausdruck brauchen barf, und den Geist nicht in sich dampfen. "Sie haben eine so schone Anlage zur Bahrheit, Nechtschaffenseit und am meisten zum Bilde Gottes, der Milde und sanften Gute, daß sie den Schaftnur bewahren, in feiner Sache ihn aus den Augen lassen und immer auf ihn zurück sommen muffen.

Gie haben teinen Sang gur Eitelfeit, ju bem allen Beift tobtenden Dige, jur peftilengialifchen Reigung, alles nach fich abzumeffen und fich in ber gangen Belt allein ju febn und zu boren; wogegen, glaub' ich, Sie ju fampfen haben, ift Bequemlich= feit, ober trage Furcht, oder ichuchterne Be= benflichfeit, und Ueberschnellung, gute Heberraschung, die Em. Erlaucht, wo ich nicht irre, febr oft bintergangen haben muß. Gie fann felbft gu Dingen verleiten, die gang wider unfre Ra= tur und bei Em. Erlaucht wider den Geift der fan f= ten Birtfamfeit, Liebe und Gute, ber Ihre Ratur fenn follte, fcon ift und fenn wird. Allemal wenn ich Ew. Erlaucht ohne einen ber bret angezeigten Rebel gefehn habe, ift alles Licht ftrabl an Ihnen gemefen und jedes Bort und jeder Qua ber Sandlung flog, ohne fich felbst zu fuhlen, ohne Seuchelei und Rudficht aus einer Geele, ble im Grunde Liebe und Gute ift, jum Biele. Diefer fefte, fanfte, eble Bang fcheint Ihnen auch bestimmt gu fenn in einem vor taufend andern boben Mage, wenn bie vorigen Rebel gertrennt fenn werden, in denen bie verwirrete ober schlaffe ober schuchterne und gefdeuchte Seele nie frei handelt. Gin Febler, bunkt mich auch, fommt aus ben andern, und das was in Ihnen ift, wenn's lebt, ift gewiß gro: Ber ale bie Rebel umber, fie zu verscheuchen, und wie ein Engel, wie ein ficheres Auge, geradezu auch über einen engen Weg hinzuwallen. - Die Frage vorigen Sonntage, j. B. "was gibt bas alles aber für ein Resultat?" bin ich gewiß, wurde aus ber Geele Em. Erlaucht nie gefommen fenn, wenn Gie

ibr allein gefolgt maren: benn fie bat, wenn ich fa= gen barf, binter allen vorigen recht niedergeschlagen. Lag alle Menfchen jeden unter feiner Gulle von Gin= bruden, Bahrheit und Recht fuchen: fie fuchen alle Wahrheit und Recht, jeder auf feine Beife, Die wie das Alima und die Erde verschieden ift und fenn muß; die Resultate find aber freilich nach allen Gra= ben und Gradationen, biefelben. Lag nun ben Gott aller Menfchen bafur forgen, wie er fie ftelle, ich ftrebe, auf meiner Stelle und babe noch viel au ftreben. Recht und Wahrheit ift überall auf der Erde fo ein Ding, ale bas Sonnenlicht eine, obgleich in jedem Klima durch eine Warme beffelben fo verfchie= bene Thiere und Offangen leben. - Unter uns baben bie beiben Befchlechter einen gang anbern Bau, gang andere Pflichten und Rebler, und boch gibt's bei beiben nur eine Tugend, die in jene Welt übergeht, wo wir weder Mann noch Beib fenn wer= ben, fondern find wie die Engel Gottes im Simmel, bie ben Billen Gottes thun in Wirksamkeit und Liebe. Bu bem Simmel muffen wir uns alle unter allen Gestalten bier gewöhnen, und bann find wir por Gott nicht mehr Mann und Weib, fo wenig eine Chrifta jum Borbilde hat erfcheinen burfen; bas find nur Gullen fur unfere Erbe.

Doch ich tomme zu weit; ich traue der besten, gutigsten Grafinn zu, daß Sie mir auch was ich gesschrieben nicht verübelt, wenn auch alles salsch ware. Ich schrieb's aus dem innersten Grunde meines herzens. Unter allen narrischen Titeln ware mir der Titel Directeur de conscience der unerträglichste; ich habe an mir selbst genug zu dirigtren. Ew. Erlaucht

haben alfo die Gnade, es fo allein zu lefen, als ich's forcibe; die Phantasie nimmt dabei fogleich Seiten=

auswege.

Und nun muniche ich ber edlen, gutigften Gottesfeele jum Sonntage viel Beil! Es ift ber Rame und eigentliche Charafter Jefu, es war auch fein ganges Umt auf Erben, auch bas Funtchen nicht aus= aulofden, fondern es ju einer Flamme ju ergie: ben: Matth. 12, 18 - 21. Luc. 4, 18 - 19. Und wo auch fein Saframent, wie ich gewiß und gut lutherifch glaube, nur einen Funten in ber Geele findet, ber mit Jeju eins ift, ba theilt er fich mit und zieht uns naber an fic. - - 3ch predige auf ben Sonntag über Luc. 10, 17 - 20 - ober über bas vorgenannte, Luc. 4, 18 - 19, weil ich jest, was Lucas eigen hat, nachholen will. Rehren fich aber Ew. Erlaucht fo viel moglich von ber Bortan= Dacht fort; fie halt bie Geele unbeschreiblich feft an Buchftaben, Bilbern, gehörten Borten und lagt fie nicht zur wortlofen Erfenntniß und That ber Wahr= beit fommen. - Die Krampfe, die mahren Phi= lottetesleiden Em. Erlaucht bauern mich innigft: es ift indeß auch ein brennender Funfen, Bluth aus dem Flammenheer, bas uns jur andern Welt lautern foll, wo fein Korper und feine Grampfe mehr find - wo und aber die aus den Grampfen ge= fammelte Ergebung Gottes bleibet.

Mit innigster Chrfurcht ic.

Berber.

30.

31. Dec. beantwortete sie Herdern blofen Brief:
"Ich verfuche es nicht, auf Ew. Sochehrn. vortreff-

ichen Brief zu antworten — ich banke nicht, beibes sare unmöglich: ich fage nur wie der Allerdurftigste s feinem Bohlthater mit thranenden Augen: Got= es Lobn! Gottes Lohn für Lehre! Bermahnung ind Troft - nicht dem Directeur de conscience; ien such' ich nicht, den brauch' ich nicht, den mag ich icht; einen fo verhaften Namen gibt Ihnen mein berg nicht; Gottes Lohn bem Freund, ber mir uf dem Meere, im Sinten, die Sand bietet, ten bott fandte, Segen auf Erde zu fenn und der Segen t. Mich bunft, noch nie baben Gie gerebet wie htee Fest; wenn Ihnen bas falt und troden fcheiien fann, wenn Gle biemit ungufrieben find, was tollen, was fonnen Gie benn fagen? - 3d mag Acht beffer scheinen, als ich bin. Alle meine Kehler, te Ste mir vorhalten, find mahr; es find beren noch tehr: die Urfachen mogen nun pon meinen Obren ber Gergen ober beiben zugleich herkommen. Mag er Rebel ben gangen Tag bauern - wenn cr nur n Abend von ber Sonne verfdlungen wird! ber ufterfte Tag brachte boch oft fconen flaren Rorgen!"\_\_

31

Rebr. 1775.

— Ihr lenter Brief hat mich unbeschreiblich geihrt.... Kaun ich es nicht begreifen, daß Schwachviten und Schulden Leitbande der ewigen Liebe sind,
will ich es desto fester glauben, und Gottes
ichidung (ich kann's nicht anders ansehen), so schwer
mich dunkt, auf ihn zurüch werfen. Er hat train helfen bisber und wird es ferner thun.

Freilich nehme ich wohl manchmal zuviel vi ber Ewigfeit voraus \*); allein habe ich nicht fo vo züglich viel vom Bergen Geriffenes bort zu hoffe bag mir ein mehr als gewöhnliches Gebnen bab aumeilen wohl zu vergeben ift; ift mir auch um me nes troßigen und verzagten Gergens willen, um au von dem befreit zu fenn, ber Bunfch nicht erlaub Aber ich versichere auch, so mahr als etwas ift, b ich gern lebe, fo lang Gott will, bei all benen Liebe fo um mich find, und um beren willen ich frohl au fenn fuchen werbe, wie ich es fo gang Urfa habe. . . . Da haben Sie mein Wort, baß burch Gottes Onade meine Schuld nicht badurch v größern will, mich einer verzehrenden Traurigi ferner willig ju übergeben, fondern Aufrichtung u Selle suchen werde, wo und wie ich fie finden fa 3ch weiß ja felbst am besten, wie fehr ich baburch n nur gurudgeben, fonbern aud meinen beften D lebenben gur Laft werben wurde. 3ch will mich n mehr abfondern, allein und ode leben; ach ne was Gott mir fchenft, mit benen mich immer fe und ewiger verbinden, froblich, was gurud ift, geffen, was ba ift, mit Dant annehmen, nach b was broben ift, wartend ftreben; meine Wun geigen mit aller Offenbergigfeit und Butrauen bet bie mich auf beffern Beg gebracht. Es fann fi daß Kranfheit bes Korpers eben jest auch mich berbrudt; boch ift's nicht bas allein . . . ber

<sup>\*)</sup> Die Gräfinn frankelte immer mehr und beschästigte sie int Gedanken des Todes, nach welchem sie sich hife fehnte. Gerder, scheint's, suchte sie hierin zu mäßige

bott, der neue Sinne, Gefühle und Eristenzen geen kann, das glaube ich mit Zuversicht, wird meine leinmuth, und auch gerechte Wehmuth väterlich eschämen. Sehen Sie nun selbst, was Ihr lieblicher Brief, den ich nicht erwartete, gewirkt at. —

Fur das gefchriebene Spruchlein noch taufend pant: es hielt mich recht zu haufe.

Ich mage es morgen mich dem Abendmahl des verrn zu nähern; . . . . darf ich bitten, die heutige sorbereltungsstunde ein halb Stundchen später ansafangen? Und bin ich nicht allzu zudringlich, wenn h denn auch nach Gelegenheit einmal um das schöne ed: ,,Ich habe nun den Grund gefunden!" bate?

32.

## 13 Febr. 1775.

\*) Hier ist bas verlangte liebe Buch, bas mir nmer mehr ist und bleibt, als ich fagen werde..... Ber von Kindheit an nur seraphischer Empsindungen ch rühmen kann, den beneide ich, ohne daß sein bang mir nüße ist; wer aber durch Fehler und horheiten gut, edel, weise geworden, da werde h auch angelockt, Gottes Gabe in mir zu erwecken, a erneuern. — — Pope's Versuch über den Renschen ist mir ein unschähbares Buch. D der, essen Hand es in der Ursprache, in diesem Exemplar oft unterstrichen, der in dieser leberzeugung über-

<sup>\* )</sup> Mach wenig Tagen flammte jene Cehnsucht nur ftarter.

wunden - beffer Theil von mir! nun fcon voller bet! ich werde bir nach auch überwinden, auch po endet und mit bir wieder vereiniget werden, und t bann ergablen, wie Freundesband mir beine beffe Heberzeugungen befannt machte - beine berubig gestillte Seele mit diefem Gefchent auch mir ichentt bu himmlisch schon, ich noch irdisch - find wir bo Ein Berg und Gine Geele! - ich entweihe be Andenken nicht mehr mit flagenden Thranen; fegne bie Sand, bie mir mit dir ben Gogen nahr ben beften reinften Theil unferer Liebe mir ließ. I fommst mir hier nicht wieder: aber ich fomme bir! ja mein Bruber, mein Jonathan, ich fomm bald tomme ich, hore bich jauchzen: ich fenne fel Sunde mehr! ich antworte: mich brudet fei Schuld mehr! Sand in Sand wandeln wir durch ! iconere Leben, fingen von ber Gnade und Gute : fere Gottes und feines Chriftus, mit allen unfi Beliebten!

Ach wo gerathe ich hin? Verzeihen Sie! bi warum durfte ich mich gegen Herder eines Erin rungstages schämen, der heute vor vier Jahren un nem Ferdinand und mir erschien, wo vereinte Klund Tröstung und Danksagung an Gott. und zimmel reifte? das Irdische dieser Stunde ist ischwunden, das himmlische geblieben. Wir weres nicht im Grabe lassen, mitbringen zum reilichte; Sie und Ihre liebe Frau werden Zeugen serrer Freude seyn, unserm Lobgesang beistimm unsere Seligkeit erhöhen.

Bie icon war der geftrige Tag! bie Stu ward boch nicht gang vertrodelt; wie gludlich

Ihre Betrachtung über Unsterblickteit und über istum gemacht. Ich mußte gleich zu Hause mein tingskapitel 1 Kor. 15 nachlesen, dessen drei lehten Versen meine ganze Seele Amen beifügt. Ich weiß nicht, ist Irrthum oder Wahrheit; n Glaubensbekenntniß wird täglich kleiner und er und allgemeiner, Streben nach Licht aber imnothwendiger, Grab und Tod immer heller— so kann es doch nicht Irrthum seyn! Ich glaube, nächst Gott, meinem täglichen glücklichen lang und Ihnen zu danken zu haben, und ich e Sie dafür, wie ich Sie vielleicht noch nie geet habe; und Ihrer vortresslichen Karoline und tkriedchen — alles, was treues Herz geben

Wenn Sie an Simmermann fdreiben, bitte boch , nichts von allem zu erwähnen, was ich gefagt auch von meiner Gefundheit nicht: fage ich nicht querft bie Aenderung, fo wird er nur noch tranischer werden. Ich bin übrigens beut febr 1: und wenn ich's nicht bin, fo fepen Sie, lie-Freunde, boch gang ruhig, es ift ja ein schones, es, bas befte Loos, bes Schopfere Boblgefaleine irdifche baufällige Sutte ju baben; und ich . idere Ihnen, so lang mich Gott vor großen mergen bewahrt, febe ich mich recht mit Luft luben. Rame endlich auch großer Schmerz, fo Gott icon Kraft und Gnade auszuharren; muß lich Nacht fommen, nun fo rubet man nach Got= Billen, bis der schmerz- und unmuthsfreie Moranbricht, an bem es uns nicht reuen wird, bier fantelt, gefeufat, gefieht ju haben. Gott er=

halte mir nur nach seinem Willen im Leben meinen besten Gemahl und Sic, meine Freunde, so weiß ich wahrlich nichts, über bas ich Urfach zu klagen hatte.

Mein herze geht in Springen, Und kann nicht traurig fenn; It voller Freud' und Singen, Sieht lauter Sonnenschein; Die Sonne, bie mir lachet, If mein herr Jesus Christ! Das, was mich fingend machet, Ist bas im hinnet ist!

Ble ich bahin fomme, bin ich Ihnen ergeben Maria Schaumburg-Lippe.

33.

15 Rebr. 1775

Für die reichtiche Sabe danke ich Ihnen an bießmal... Auch mein Lieblingsbuch kam reicht wieder \*): Gott vergelt' es, daß Sie sich mein Armuth nicht schämen! die frem de Arbeit in de Buch ist nun wohl nicht ganz der ersten Absicht smäß; da sie aber den Unbekannten, Unerforschliche Allgütigen so innig besingt, und von Ihrem Herz gewählt worden, darf ich da was anders als Seg suchen? und ich habe ihn darin gefunden, ohne e Frühling zu warten. Wer weiß, ob's im Frühit so heilig geworden wäre, und was sich die da wiel zutrüge? Die jetzige Zeit ist unser; in jetziger kommende unbesorgt zu sammeln und sich zu stärk bleibt das Beste.

<sup>\*)</sup> Ein Buch weiß Papier, worin Serter ter Grafinn jum erwas fdrieb. Es ift mohl nicht mehr vorhanden.

26 Mai 1775.

Die unenblich freue ich mid ju boren, Ihre liebe Frau geftern wieder ausgegangen. . . . uben Gie mir, leiben Gie beibe, fo leibe ich mit, ien Sie Freuden, ich auch, und wenn ich wider Hen es noch so wenig zeigen fann. Die gutig onnte lette Stunde in Ihrem Saufe, alles mas und vorlafen, und bie fconen Gebanten Ihrer undinn darüber, ift mir fo gang gegenwärtig, mein Berlangen fich immer vermehrt, mehr mit jumzugehen und Ihrer Freundschaft wurdig werau fonnen. Ich ging mit bem Gebanfen aus em Saufe, wie viel Gutes une doch Gott auf fo anderlei Weise und oft so unerwartet erzeigt! und Ihre Freundinu find mir ewige Beweise ion. Ich will auch fuchen, überall mehr auf die Thithaten ale auf bas Niederdrückende zu schauen; die find boch ber Gnaben Gottes immer mehr als Leiden, und fonnte ich beffer banken lernen, ide alle Klage oft von selbst verschwinden. — (Es geht und in biefer grunen Ginfamfeit \*) recht t ich habe Beit genug, aber um fie gut anguwen= t, ift es ein munderlich Ding mit bem verwohn= Bergen. . . . Ich fage Ihnen nicht, wie oft ich Sarl spaziere - wie oft in einem gewiffen life ju Buteburg bei ber Biege eines schlafenden els bin; ich wiederhole nur noch das beste Lebe= 1, in Zuversicht, es fen noch unvergessen Ihre aufrichtig Ergebene DR.

Auf bem Landgut jum Baum,

— Der erfte Eindruck Ihres neuen Buches war, es fogleich gurudguschiden, allein ein vaar w ber Wiffen binein geworfene Blide, und bie B forgnif, Sie ju betruben, machen es mir willfomn es liegt ba, bis ich wieber lefen fann, und bann fi es gewiß allein geschehen. Warum aber "anft ben," che fie es fandten? was geht mich Quietiff ret, Pietisteret, Mahomet, Jude, Beibe und all an? wo Beift Gottes ift, ift mir gleich viel, we Rleib er hat? ich begehre ja nicht bas Rleib, fr bern Leben und Wefen ber Religion, und ich tro es Herder ja långst zu, bag er mir nichts ande gebe, und mich von allem Falfden ab gum wahr Lichte führe. Ich verstehe auch nicht einmal, n alle diefe Ramen fagen, ich fenne die miffbraud Morte faunt.

36.

Moi 1775

— Es ift Ihnen gang wahr zugeflogen, daß ein Lied suche: wird bas nicht Freude fei Ich weiß nur noch ben Wers, wo es ungefähr he

Wird das nicht Freude fepn, Wenn was der Tod enknommen, Und wird entgegen fommen.
Und jauchzend holen ein!
Sehn unter'n Jügen tiegen, Womit man hier muß kriegen:
Wird das nicht Freude fehn?

<sup>\*)</sup> Provinzialblatter an Prediger — vermuthlich.

Das Lieb war mir schon ehmals außerst rühenb, ehe ich noch Bruder, Schwester, Kind, Freund erloren hatte. Aber ob ich das Lied nicht sinde, ran ist mir nichts gelegen, wenn ich nur wirklich jener Freude reife, in Nacht und Tod dazu reife! ott fev Dant!

Worte des Lebens erfreuen auch am heutigen onntag Ihre Seele, Heil zu verkündigen allen, 'e Sie zu den lebendigen Wasserquellen leiten len!

37.

1 2(ug. 1775.

— Daß ich bießmal nicht die Starke noch Gendheit von Pyrmont holen solle, die ich voriges ihr da fand, das war Sottes Wille. Ich habe einem ganzen Gefühl nach eher einen Schritt rück als vorwärts gethan. Heilig und liebevoll Gottes Vaterwille! Sein Name sen gelobet! bin fröhlich, und meine sterbliche \*) Hütte an mich wohl drücken, aber nicht niederdrücken ein hoffnungsloses Wesen; aus jedem Tode afft Gott Leben.

Meine Seele hat in Pormont auf vielfache eife Weibe gefunden; mein kaltes träges Herz tte Barme und Leben bekommen konnen, wenn wollte. Es waren eble Meufchen Gottes ba,

<sup>\*)</sup> Starten b wohl — war fie, nach metreren Stellen bies fet Briefe. Gin heltischer buffen mit schleichendem Fieber gehrte ihre Lebendtraft auf.

ble ihr Licht leuchten ließen, ben guten Bater bes Himmels zu preisen. Der vortreffliche Gleim hat mir seinen Halladat gegeben, welcher mich innigst erfreut hat. Die Befanntschaft dieses Mannes ist mir wie ein gefundener Schaß; als ich ihn das erstemal sah, sprach's laut in meinem Herzen: das ist ein Nathanael, in deß Geist tein Falsch ist! Ich freue mich seines Versprechens, und noch dieß Jahr zu besuchen. —

N. S. Sollten Sie mir auf blefen Brief ant worten wollen, so bitte ich nichts vom Rud gang meiner Gesundheit zu erwähnen; stann und wird vermuthlich wieder bester werden; ich hätte also Unrecht, den zu betrüber der sich so viel Sorgfalt und Unfosten meine Wohls wegen macht.

(Folgende Strophe der Graffinn Maria scheint av

Es komme Schmerz und Leid und Tob — Auch in der allergrößten Noth
If Gott mein Vater und mein Gott!
hoffnung, Wehmuth, Glaube, Ragen —
Alles darf ich vor ihm sagen,
Und gehört zu meinen Tagen.
Rann ich mich in nichts mehr fassen,
Will ich mich auf ihn vertassen,
Watt und schwach ihm überkassen;
Er ist Kraft und hisst mir wieder,
Bis ich Engele JubeltiederEinstens lege vor ihm nieder.

- - Mes, alles weicht der tiefften Wehmuth, die mir von allen Seiten bas Berge bricht! - Ach liebe Que Gipfiums, fev mir nicht allgu fern! bie Schranfen bier find boch allzu lang und enge: aber boch gulent, gulent wird es jeder Gerechte, jeder feiner beften Ueberlegung und Ueberzeugung Treuer gut haben, und wir durfen im voraus in Sullen und Sutten vom Stege fingen. Rur ein reines Berg alb mir, o Gott, fo wird es in teinem am nothigen Troft und Starte feblen. Dur ein reines Berg fann fella fenn und Gott ichauen. Rur reines Berg! fo wird aller Nebel verschwinden und Glang ber Mor= genrothe nach langer, langer Racht auch mich erfreuen..... Ich fuble die Wahrheit bes Bortes: jest tonnen wir nicht alles tra= gen: fo wollen wir's benn noch tiegen laffen, und im Gott ber Liebe Rraft und Ctarte holen, bag wir bas Gefet Chrifit: Einer trage bes andern Laft, erfüllen tonnen! - - wie ich war, bin und werbe ich fenn

Ihre Ergebenfte u. f. m.

39.

7 Febr. 1776.

Ihr gestern überfchidter Brief, Rede und Gefang haben mich fehr erfreut; wie tann ich Arme für Ihre Bohlthat wurdig danten. Gott belohn's, daß Sie mein fo benfen und meiner ferner benfen wollen! Gott gebe, daß wir durch Entfernung \*) wirklich naher zusammen kommen, und es in That und Wahrheit erfahren: wir leben und weben, so sind wir in Gott. Was kann und darf und den scheiden? Aue Elysiums, wohin Sie mich schor manchmal verwiesen — wie zwiesach schon wird nur meine Aussicht dahin seyn, wenn — trauriger Wenn! — Ach ware die Stunde schon vorüber!

Heber jene Schwäher erlauben Sie mir noch ein Wort: ba ich Sie lange Jahre fenne, so glaube id versichern zu dursen, daß weder Falschheit ode malice noire Schuld an alle dem ist, sondern di rage Verstand zu haben, um immer sagen zu tonnen: "das wußte ich, das dacht' ich langst, daß e so und so seyn wurde."

40.

15 Febr.

— Mas wird in etlichen Wochen sepn? ich sühres wohl und täglich, daß Sie auch andern Städte das Evangelium vom Neich Gottes predigen solle und dazu gesandt sind: aber eben so oft ist nur Unwille und Gefühl des Verlustes bei mir siegen Wenn die Stunde kommt, daß ich's dann doch au zugleich laut ersahre: damit ich wenigstens lattagen durse — nicht murren! nein, das habe i von Ihnen nicht gehört noch gesernt. Aber dalieben Freunde, lassen Sie mir nicht zurück, die Sie mir meine wenige Gesundheitesorge zur Sün

<sup>\*)</sup> Es war am Sofe befannt, daß herber einen Ruf nach E tingen habe.

rachen wollten. Dagegen frurmen will ich nicht, ber mich nicht heimtich freuen, wenn bie Sutte nft, ober fie viel ftuben wollen, tann ich auch nicht. Bedenken Gie es felbft: alle feine beften Unlagen, rafte, Thatigfeit, Reigungen, fo oft fie fich na= ern wollen, immer wie gurudgeworfen, abgehauen, ngezaunt, gebunden fühlen (ich will bas, was ichon ar Ewigfeit von meinem Bergen geriffen worben, icht einmal bagu nennen) - Gie tonnen unmog= d ben Ropf ichutteln, wenn ich gut nenne, mas an gemeiniglich gefahrlich nennt. Aber Gie erben mir Gnabe und Graft von oben munfchen, enn mein Bunfch unerfullt bliebe, und ich noch inge hier wallen mußte in diefer schonen Belt. nbere Buniche, warum ich fonft mehr Befund= eitsforge mich schuldig achtete, find hin, find nicht iehr; ich habe alfo gur erften Pflicht, fterben ler= en. Und Gie, meine Freunde, bie mir am berr= diten und andringenoften Auferftehung und Leben erfundiget haben, Gie murden gewiß Freude ha= en muffen, jumal wir ja nun boch nicht mehr mit nander leben tonnen. -

### 41.

15 Febr. 1776.

Diegmal, ebelster bester Lebrer, treffen wir boch uch gar nicht zusammen; Sie tonnen mir nichts gen — sind so durre; und mir ist Ihr Brief uuussprechilch reich erquidend gewesen, wie Labetrank on der Rebe des Weinstods Christi! wie Geistesbem Gottes, zu Gottes Lobe. Auch soll nicht Bort, sondern neues Leben mit Gottes Hulfe da-

für danken. Auch jungst im Weggehn hieß es nicht: ihr leibigen Trofter — fondern "liebe Engel Gottes, bald sehe ich euch nicht mehr!" das war einzige Urfache der vielleicht zur Unzeit traurigen Miene.

Allein im Streitwahn (wenn ich's fo nennen barf begegnen wir und jest recht icon. 3ch wollte Gie, lieben Freunde, letthin fragen: ob Ihnen Ihre herzen nichts fur mich fagten, bag mich Gott vielleicht bald binnahme? — Die Frage gefchab nicht, und ich ging bieruber unbefriediget nach Saufe. Bie reich und felig antwortet mir aber nun ber beutige himmlifche Brief, ber fich fo gu meiner Schwach: beit berabiaft - - ber mir aber auch, wie gutig! fagt: "tonnen wir Gott ine Umt fallen, "obne allemat zu verderben?" Go will ich benn auch gern wartend fteben, bis Gottes Munt (nicht meiner) mich beißet geben; und alebann nur geht mich bas liebe Lied: "Gott Lob, ein Schrit gur Ewigfeit," und Chrifti Erempel auch trofteni an. D fubes, fubes Wort: Erlofung nab und fommt! Ja, ich will mein Saupt aufheben über Schuld und Unschuld und Schickfal! mein Seele athmet ben Duft ber Auferstehung. 2Bi Gott in die Bufte - nun fo geh' ich bin : fo wir bie Bufte Simmel fenn! will er Berge weicher Suget binfallen laffen - es fen! nur feine Gnat und Friede welche nicht von mir!

Es ift mahr, weifer lieber Lehrer, immer mitch ben Frühling in meinem ganzen Wefen befonder ausgezeichnet finden: — doch glaube ich die mal auf die oder andere Weife, ich sterbe, od

nir stiebt was fehr Liebes, und bann sterbe ich nuch. Es sen gern und willig, und wie es sen; ch bin ja nicht mein eigen. Aber ich barf nit Logan sagen:

Ich fürchte nicht ben Tob, ber mich ju nehmen kommt; Ich fürchte mehr ben Tob, ber mir bie Deinen nimmt!

Mir ift auf meines herrn Ge= urtstag traurig ber Gindruck worden, er gehe balb on binnen. Das hat mich unbeschreiblich erschut= ert - bas mocht' ich nicht gern erleben, noch lange iberleben. Ich will Ihnen alle meine Traumeret ffenbergig betennen, boch nur Ihnen beiden; an= bere fonnen's nicht, burfen's nicht tragen. Es bat nir in furgem zweimal geträumt von himmlischer Mufit, bie vor mein 3immer tam, bie mir galt, le mich gleichsam zeichnete und rief; alles war im angen Baufe rege bavon, ich felbit erfcbract, weil Beifter ba waren und ich fie nicht seben wollte, und ntfloh - ba erwachte ich, und es war Traum, Traum, von dem ich faum den Sauptinhalt behalten ounte. 3ch welß, Ste ftogen fich nicht hieran, und ragen auch biefes mit ber Gute, mit welcher Gle don fo vieles an mir übersehen und geduldet haben.

Aber ich eile zu einem wichtigen Artifel Ihres Briefes, dem harten Wort stören. Ja wohl, würdiger Lehrer, war das ein hartes Wort für Sie und mich! Aber es leidet, Gottlob, Antwort und Widerspruch: Sie sollen's durchaus nicht mitnehemen. Nein! Nein! ewig Nein! Sie haben mich nicht gestört, nicht halbwes

gelehrt! D viel, viel, unnennbar viel gebant - fo viel ich nur nach innerer Unlage und außerer Begiebung fabig mar und fenn tonnte, fo viel Bur: gel ich faffen konnte, ift geschehen. 3ch war eben jur Beit, ba ich mit Ihnen befannt wurde, nahe einem volligen Sweifelegrund. Mein Berg fagte mir's, ehe Gle famen, Gle wurden mir Beil und und Frieden bringen. Dun find Gle ba gemefen, und ich fann fagen: es ift gefchehen! Er hat mit Seil und Frieden gebracht, und nimmt ihn nich wieder mit weg. Bergeffen Gie (wenn Gie den auch nicht an die offentlichen Segensstunden benter wollen) doch die befondern nie, wo Ste mir fo viel fach Troft, Lebre, Warnung, Starfung gaber in fo manden innern und außern Begegniffen, un es tonnte noch ber lette Brief zeugen, wo Gie mi über die Muftifer antworten; wußten Gle, welch felige Gewißheit und Rube er mir gegeben bat, G nahmen 3hr hartes Bort jurud. Glauben G mir, bas Bort Geelforger, geiftlicher Rul rer ift mir nicht so verächtlich, wie es im gemeine Laut genommen wird; zwar binde ich auch nie fdwarz baran: aber wenn ich einen folden Mar in ichwarzem Kleide finde, ift er mir um befto il ber, Sie waren mir ber .... 3ch halte bas nic für fo papftlich, einen eblen, weifen, tieffebendi Renner des menschlichen Bergens über meine lie ften Ideen und Sandlungen urtheilen zu laffen, if ficherer ale mir ju folgen; aber freilich fage ich bi nicht jedem; hierin laffe ich jedem bas Geine un behalte bas Meine. Aber Gie tonnen und muffi ben wahren Bergenslaut mitnehmen, bas ich an 3

ien viel hatte. Ich bin, ohne Stolz sep's gesagt, ine Biene gewesen, die aus allem, was ihr von ihnen wurde, nur Honig saugen konnte; auch habe d durch Gottes Gnade was eingesammelt, und will avon in meinem Winter zehren. Sie sollen und verden vor Gottes Thron auch an mir Ihr Gottes Wert wieder sinden; im Leben werde ich Ihr leben='siger Brief bleiben und einst mit Ihnen zu Ihrer freude und Krone gehören; ich weiß, Gott wird bas erfüllen. Sie selbst sind mir ein lebenbiger Beweis von Gebetserhörung der Vitten nach Gottes Billen; auch diese Vitte wird geschehen.

Begen der Resse zu meinem alten lieben Laeer habe ich schon verschiedentlich angeklopft, ist
mir nie abgeschlagen, hat aber immer noch nicht
tehen wollen. Da nun mein lieber, weiser, billiher Bater selbst auch eben nicht darauf treibt oder
iroß Berlangen äußert, so glaube ich besser zu
ihnn, ruhig zu warten und mich zu verläugnen,
bis es Gott in die Wege schickt; indeß gebe ich
auf dieses Jahr die Hosffnung nicht auf.

42.

12 Mars 1776.

(Um biefe Zeit hatte die Gräfinn große Betummeruiß um das Leben bes Grafen, beffen Umftande auch herber bebenklich schienen. Ihr Leiben wurde vermehrt, da sie ihn nichts fragen durfte, vielwenizger ihm etwas vorschlagen ober ihn bitten, eine Kur zu gebrauchen; alles was Kur heißen sollte, wollte et sich selbst überlaffen haben, und sich selbst allein die Mittel vorschreiben, weil er seinen Körper am

boften zu tennen behauptete. Die Grafinn litt unaussprechtich, unter ber Furcht "ihren Einigen zu vertieren;" und thelite sie herber in einem ruhrenben Briefe mit. In biefem fagt sie fernere:)

Much um Gie ift alles ftill und zuweilen obe? um Sie gewiß nicht allein! Es fen Ihnen Troft, baf eben bergleichen Leiden viele Ihrer Bruder treffen, und ein ewiger Bater Unffeben über alle feine Rinber täglich halt. Mag benn alles schweigen - ober ungeitig und unartig reden: fpreche nur Gott in und au Ihrer Geele immerbar, wie es Ihnen Roth ift! Dunft fleigt immer aus ber Erbe, aber über'm Dunft bleibt boch Licht. 2tch, wer mochte und wollte doch wohl leben und Menfch fenn und liebe Freunde ha: ben, und Chegemahl fenn und Rinder haben, wenn bu, bolbe liebe Simmelssonne, nicht da schieneft marmteft, belebteft, leuchteteft und großer Benge mareft! Aber du fprichft lauter Troft, und lebrft, baß alles nicht werth fer ber Berrlichfeit, bie nod foll offenbart werben. - Meine Gedanten unb Aufwallungen find zu verwirrt und wechselnd - id fann nichts mehr bingufugen. Gefundheit und Freud Ihrem gangen Saufe!

43.

9 2writ 1776.

- Mit ber Urfunbe \*) haben Sie's recht ge gemacht, fie abzufenden. Gottlob indeß, bag beber immer Mangel an feinen Arbeiten findet! bo macht Arbeit und Arbeiter besto beffer und schahb

<sup>\*)</sup> Dem gweiten Banb.

rer, und der Allgutige behalt auch da fein Liebesvert, Mängel gut zu machen; durch das wollten Sie
ich noch beunruhigen lassen? Sie haben von Gott
Beisteshauch erhalten, als vor Gott geschrieben, auf
Bott es hingeworfen: nun ist's gut; brauche es nun
der, der Sie zu der Arbeit rief, wie und durch welche
Bege er will! Jeht ist's nicht mehr Ihre Sache.

Den Frembling auf Golgatha \*) werbe d wohl vor dem 6 oder 16 Jun. nicht boren, und bann werben Sie nicht mehr hier fenn. 3ch will benten, es war boch eine Reliquie. In biefer Beit off ich mich mannen; womit? und mogegen? bleber Beichtvater! ich habe ja von Ihnen gelernt: "Schwert in's Berg ift befter Gegen fur uns." \*\*) Meine & in St. traumte letthin von mir: ich ftund tuf bem Ball, mein feliger Jonathan und mein Rind bor mir, jedes hatte eine Sand von mir und jogen nich ju fich, mein lieber Gerr ftand hinter mir, vollt' es nicht leiden und rif mich wieder an fich ind bald verfcwanden wir alle gufammen. Deut= icher tonnte man die Empfindungen meines Bergens richt beschreiben; ich bin gleich fest an Simmel und in Erbe gebunden - herglich gern bier, lieber bro= ven, und finge froblich: Lebt Chriftus, was bin ich petrubr!

Die angenehm und lieblich, daß Sie Sountags mit Ihrer Engelsgattinn auch die Kinder (zur Konstrmation) begleiten wollen, daß wir uns noch einmal m Abendmahl Jesu verbinden burfen: wahrschein=

<sup>\*)</sup> Berberd Rantate, im zwelten Theil. f. Gebichte.

<sup>\*\*)</sup> Serder hatte diefen Gedanten ausgeführt in einer Prebigt über Simeons Weiffagung und Lobgefang.

lich werde ich's auf Erbe mit Ihnen nicht mehr halten, aber beim Neutrinken in unsers Baters Neich kommen wir doch wieder zusammen. — Sorgen Sie nicht, lieber Lehrer, Gott wird uns alle schon, wie's nothig ist, leiten. Auch Ihnen gilt sonderlich jenes Wort: ber Herr wird dich immerdar führen und beine Seele sättigen in der Durre, du wirst senn wie ein gewässerter Garten und wie eine Quelle, welcher es nie an Wasser fehlt. —

44

43 20pril 4776.

Neußerst ungern melbe ich Ew. Hochehrw., das ich morgen weder zur Kirche noch zur Kommunion nicht kommen kann; ich bin noch krank von Haupt zu Tuß, und der Arzt verbietet es sehr ernstlich. Webe thut es mir — das kann ich nicht läugnen; ich hatt mich so lang und so herzlich auf den Tag gefreut Aber mein Erbarmer will von mir nicht Gabe und Opfer, ich kann sie ihm auch nicht geben; er wil von mir ganz was anders als selbstgewählte Wonn und Freude, der gute Gott; gelobet sen sein Name Führe er nur aus das Werk, wozu er mich Wurm ir Staube sandte, und lebre mich ihm um alles zu danken

Meine Krantheit indeß scheint nichts Neues, son bern ber alte Susten verdoppelt; bas Fieber nimm jedoch febr ab u. f. f.

45.

Stadthagen, Mai 1776.

\*) 3ch fann es nicht laffen, murdigfter Lehre

<sup>\*)</sup> Der furge Brief ift mit febr gitternter Sand gefchrieben.

nd Freund, wenigstens noch mit zwei Worten zu anken für die Freude, die Sie mir mit Ihrer Hersunft gemacht; es ist als ob ich selbst viel ruhiger die. Gott wird auch dieß Merkmal Ihrer Freundstaft nicht unbelohnt lassen. Wären Sie nur noch ufrichtiger gewesen! Ich war start genug, alles zu dren, wenn's auch was Leidiges gewesen wäre. Bon her Predigt zehre ich noch, und hat mich die recht rquick, da ich so lange kein Gottes Wort horte. hrer lieben Frau banke ich auch herzlich, daß sie Siet lang hat missen wollen; es ist doch auch ein gutes Bert geschehen; eine Kranke ist auf lange gestärkt orden, und viele viele Gesunde sind erfreut. Nun ott segne und liebe Sie mit Gattinn und Kind!

Ihre Freundinn. N. S. Morgen Nachmittag fehre ich zu meinem lieben Baum zurud. \*)

46.

In einem folgenden Billet, aus dem Baum, m 15 Mai, banket sie herder für seinen Brief, ber sie himmlisch getröstet und ausgemuntert; auch venn ich alles vergesse und oft keinen Gedanken faseen kann, ist meine Nuhe und Sellgkeit, der imener gute Wille des guten Schöpfers: Niemand ist hut als der einige Gott; ich also gewiß auch nicht; ch habe sicher kein Leiden: nur wohlverdiente Baererruthe, die mir tausendsach Gutes gibt, die ich üsse und getrost an der lieben Hand bin — ich bin hr Werk, sie wird mich nicht unvollendet lassen.

<sup>\*)</sup> Bo fie im folgenden Monat farb.

"Im Gedachtnis zu halten Jesum Christum, be ,auferstanden ift von den Todten, das ift met ,, Bunich und Streben."

Sie fpricht dabei mit vieler Buverficht, baf fi wieber beffer, und ihre Krafte fich von Tag ju Tag ftarten werben. "Genn Gie boch rubig mit ber "Seben! Macht Gott Alufte, warum wollen wi "fie mit Gewalt nieberreißen und nicht lieber gebu "dig feiner Stunde harren? - 3ch werbe es gewi "empfinden, wenn ich fterben follte, und wenn i "merte, bag es nahe mare, werbe ich Gie gewiß n "fen laffen \*); ich bitte, fenn Gie rubig und babe "Glauben an Gott. Aber was ift bie eine Bitt "bie Gie noch auf bem Bergen batten? beraus b "mit! was ich irgend thun fann, thue ich ja gern. - Ihre Briefe werben mir allezeit lie willfommen und gefegnet fenn; nur Gie werden nic "fo affurate Antwort von einer balb Kranfen erwa ten. Rrant und gefund bin ich Ihre Schulering Maria Schaumburg.

# 47.

Letter Brief ber Grafinn Maria an Berbe

Baum den 1 Juni 17: Wichtigster Monat de Jahres für mich.

# Sochehrwurden!

Wenn N. für sein Buch 24 Thaler begehrt, mag er sich gefallen lassen, daß man nicht so et

<sup>\*)</sup> Db bas geschehen? und überbaupt von ben Unifianben it Entes weiß ich teine Nachricht. A. b. S.

mit der Abholung ift; bas Gelb ift beffer anzuwens ben, und es thut einem ordentlich recht webe, für fo was ber Armuth fo viel zu entziehen.

hundert tausendmal beffer sind die Gedanten des Persers Sadi; fur Ihre schone Uebersetzung danke unendlich, ich konnt's mich nicht satt lesen, war biete een feler um bie Fortsetzung

und bitte gar fehr um die Fortfegung.

Darf ich Ihnen bie Bichtigkeit, bie biefer Monat für mich hat, benennen, so hören Sie und singen joann mit mir ein Hallelujah!

1744, der 16te: Geburtstag mit einem Zwillinges

bruber, und Todestag meiner Mutter.

1760, der 15te: Ausgang aus meines Baters Saufe.

1760, den 21sten: Ankunft bet einer einigen Schwester.

1761, ben 13ten: Konfirmationstag.

1771, den 30ften: meine Emilte geboren.

1774, ben 18ten: das liebe Kind wieder geftorben.

Meine Nerven in Gesicht und Gliedern sind ertaunlich schwach; ich kann nur wenig schreiben, so ehr beben meine Sande, und das den ganzen Tag. Ihre liebe Frau, der ich mich bestens empschle, wird entschuldigen, daß ich nicht antworte; sonst iberhaupt kontinuirt die Besserung langsam. Gott egue und liebe Sie alle! wunschet täglich

Maria, Gr. J. Sch. L.

Am 16 Junius, ihrem Geburtstag, farb fie.

6.

# Rantaten.

(Nachfolgende Kantaten werden in den Briefen der Grafinn Maria genannt und machten ihr Bergnügen; da Kenner die im zweiten Theil der Gedichte des Verfassers enthaltenen gut aufgenommen haben, so füge ich diese beiden zurückgebliebenen hier noch bei, nebst zwei Gebichten aus dieser Zeit. (A. d. H.)

# Die Kindheit Jefu. Ein Dratorium.

# Gin Engel.

Entsehet euch nicht! Sieh' ich verkündig' euch große Freude, Und aller Welt! Euch ist geboren Christus der herr Und liegt in Kripp' und Windeln —

(himmiliche Mufit, von fern, ohne Worte, Gefang, ber nachhe heißen wird:

"Ehre, Ehre fen Sott in ber Sohe, "Friede banieben, "Und ben Menichen Seil!")

# Die Sirten.

36r Bruber, find wir? mahnen? horen? fabn? Gin Engel! welch' ein Glang! fein himmlifch Angeficht! Und welche Stimm': "Entseht euch nicht,

(Die vorige himmeldmufit tommt naber, noch ohne Bort.)

## Gin anderer Sirt.

acht der Himmel?
in ich im Himmel? — Paradies
m mich umher! — Und sprach er nicht
ns große Freuden "geboren" — Entscht euch nicht!"

(Bum Dritten, am gartften.)

21. Ad in meinen Ohren
If Jubel und Weissaung! — Er,
Den Gott verhieß
So lange
Erstehet, lange
Frsehet, der Erdbesetiger!
kioso.) Soll alle heiben
Wie heerden weiben

Wie heerden weibe Im Friedenszelt. Selige Welt!

- B. Soll, welche Freuden! Uns hirten weiden Im himmelszelt.
- A. Er bricht! der himmel bricht D Licht!

(Bolles Chor mit Worten.)

"Ehre, Shre sen Gott in der Bohe, "Friede banieden, "Und den Menschen Seil!" —

21. Ach Brüder, wir erliegen Dem Jubel. Seht! der blaue Sternenraum Ift schon geschloffen! und auf Erden

Erinnerungen aus Berbers Leben. II.

Ift Nacht! vernehmen faum Den aufgeregten Freudenschaft ber Beerben!

3. Wir thun, was Gott und fpricht:
"Baget nicht,
"Er liegt in Rripp' und Windeln!" Laßt und gehis
Den neugebornen König fehn!

## m a r f a.

(Frohwehmutbig über ber Kripve.)

Schlummre fanft in beiner Krippe, holber Knabe! Inn mein alles, was ich habe! Ach, wie schwebt auf seiner Lippe Welche Wonne! welche huld!

Mir jum Gigenthum gegeben, Sufe Gabe! Mrm und blog, im tiefen Schlummer Mber Gott - in Dug' und Kummer, Soffen will ich mit Geduid! Schlummre fanft u. f. w. Gin Engel fam - 3ch Atterte! ber nannte Mich felig; nannte Dich Gottes, ew'gen Baters Sohn! In hohem Reich, auf Bater Davide Thron Sch betete! Da fegnete ; mainst dansti en Der Simmelsbote mich, wie milbe! fandte Mich bin gur Trofterinn Glifabeth, und wie Empfing mich Gie! Wie hob fie meinen Muth! 3ch fang, Und glaubte - will mein Lebentana Huch alauben! Sieh' ich hange

Mit Mutterthränen über bir, Du meines herzens Sohn! Du beines ew'gen Vaters Sohn! Im Schlummer auch Mich hörend — Ich verlange Mir nichts! bin Gottes! bir, Mein ein und alles dir, In Noth und Kummer zu leben, Der ärmsten Mutter, mir In fremder Stadt gegeben Sollst einst, o füßer Fremdling, leben Dem Gott, der dich gegeben kat!

(Gefang ber fommenben Sirten bricht ein.)

holbe, hohe Bundernacht, Der heiland ist geboren! Wir lagen da, in himmelspracht Alle wie verloren; Ein Engel kam in Gottes Licht

"Freut euch hirten, jaget nicht, "Aller Welt ift Freude."

Da kam Gesang und himmeloklang, hirten fingt ihn Lebenstang!

"Ehre, Friede, Freude!"

Armer Knabe, liegest ba
In Kripp' und Hüll' und Binden,
In Kripp' und Binden follt' er seyn
Ehrist der herr zu sinden!
Wir singen dir! wir geben dir,
Frohen herzens geben wir
Ihm Au' und hütt' und heerben,
Er gibt und Freud' und gutdne Zeit,
Brüder! hirten! gustone Ewigkeit
Wird durch ihn und werden.

# m a ri a.

(Meerinpagn.)

Ich weih' ihn Gott! und meine Seel' Erhebt den herrn! und all mein Geist Erfreuet sich Gottes, meines heisandes! Er hat die Biobe feiner Magd Mit Laterblid ersehen! Sieh Bon nun an werden mich lobpreisen Die Kindeskind. Der herr! der herr hat große Ding' an mir gethan, Der Mächtige! fein Name ist hehr! feln herz Bon Menichenhuld und Mitleid wallend Bu Kindeskind —

# Simeon.

In Fried' und Freude Gottes wall'
Ich nun von hinnen,
Ich sah ihn mit den Augen mein
Meinen heiland!
Seh' ihn! ach, wie herzt mein Arm
Den Auserwählten Gottes!

(Accomp. weiffagend, flart, abgebrochen, prachtig.)

Mich reget Geift! ich feb', ich feb: Er wird ein Licht ben Bölkern feptt Und jeinem Bolbe Troft und Ruhm! Und vielen Heit und vielen Jall, Und alten Kaupf! — ich feb, ich feb' Ein Licht ber Welt! —

Dir aber, Mutter, wird er fenn Gin Schwert in's herg! Ach vieler, vieler Menfchen Sinn Wird Gott dann offenbaren — Und nun in Fried und Freude lass Mich. Gott, von hinnen; 3ch follt ihn sohn mit Augen mein, Meinen heiland, Geh' ihn, wie's mir Gott verhieß, Und schlumnre fangt hinüber.

# Shluß: Chore.

(Boll.)

1) Deffen Preis die Hirten fangen Und der Engel Jubel klangen, Alle Ewigkeiten fangen, Jefu, nimm dieß Loblied an!

#### (getheilt).

311548310 0

- 2) Den Maria tief im Herzen Trug, die Selige! mit Schmerzen Drang ein Schwert zu ihrem herzen, Opfer, Jefu, nimm es an!
- 5) Und mit Engels Sterbebliden Konnte bich auch mit Entzücken Simeon an's herze brücken, holber Jefu, nimm es an!
- 4) Deffen Preis die Sirten fangen, Und der Engel Jubel klangen, Alle Ewigkeiten fangen, Befu, nimm diest Loblied an!

# Michaels Sieg.

# Der Streit des Guten und Bifen

Eine Rirchenfantate.

## Choral 1.

Mel. Es ift gewißlich an ter Beit. Langfam und feierlich.

Wie wird und werben? Schauer liegt Auf aller weiten Groe!
Wie vor dem Ungewitter tief
Die gange Schöpfung gaget!
Die Bäche riefeln trauriger:
Die Wipfel fäufeln bebender!
Der arme Wandrer betet!

#### @ 6 0 r.

(Fangt wie im fernen Ungewitter an.)

Und es erhub sich ein Streit im Himmel, Michael und seine Engel stritten mit dem Dracher Und der Drache stritt und seine Engel! (und bricht ab.)

## Chorat 2.

Wie wird uns werden? Jammer liegt Auf aller weiten Erde! Nicht Menich und Freund und Bruber mehr! Sie sind in Nacht verschwunden! Die Menschenschlutd, und Freundesschmerz Und Muttertreu und Bruderherz — Wo find sie hin? — verschwunden!

Chor. Das vorige, in ftarterer Bariatio

## Choral 3.

Wie wird uns werden? Unfer Flehn Kann feinen Retter finden! Uch! Menschenstehen rührt nicht mehr Und feine Tugendthräne! Tyrannen wüthen, lästern Gott, Die Orachen! — treten tief in Koth Wie Würmer ihre Brüder.

bor im ftareften und ungeftumften Gange.

#### Recitativ.

Welch ein Gesicht! Dort ziehen Drachen, Flammenblaue, schwarze Drachen Jum Streit auf! zum Streit auf! Wie die Feuerflügel rauschen! Und die Lästerzungen zischen! Und die Schlünde flammen! Und die Schlangen wüthen.

friofo. Wie, wenn fie Berzweistung wuthend; Busenstechend, reueflammend, Nacheschnaubend Du fie fühst, armes herz!

# Recitativ.

Doch Michael —
Der Held! der Gott!
Sonnenhell und sonnenrusig
Kommt fein Blick!
Wer erträgt den Blick? wer erträgt den Blick?
Und sie stürzen die Tyraunen aus dem himmel —
Wie die Schlünde heulen! und die Jungen sischen!
Und die Schlungen frümmen, stechend
Sich ringsum ihr berg! —

Und fie furgen in die Boll, und die Flammen Schlagen über ihr haupt jufammen!

Arie. Und die Schöpfung athmet Freude,
Und die Sonne kehret wieder
Und der ganze himmel lacht!
Und die Tugenden und Freuden
Küffend – feht! sie kehren wieder,
Alle Menschen Gottes Kinder,
Aller Brüder Bater, Gott!
Und die Schöpfung athmet Kreude u. f. f.

## @ 6 p r 4 1 1.

Ein' feste Burg ist unser Gott-Ein gutes Wehr und Waffen; Er rettet uns aus aller Roth-Die je fein Bolf betroffen!

Der Drach hatt' und verführt; Und dann verklagt' er und! Hart unfer her; verklagt Und alle Welt verführt — Er mälst sich nun in Rammen!

## Chor.

Run ist das heil und das Reich und die Kraft und b Macht unseres Gottes, seines Christus worden. Di Berkläger unserer Brüder ist verworfen, der fie ve klagte Tag und Nacht vor Gott!

## Chorat 2.

Triumph, Triumph ift unfer Gott, Wir schwingen Siegesfahnen! Bom Blute roth! bes Lommes Bluthat uns den Sieg erkunfet! Und unfrer Brüber Schaar Ging nach ihm in ben Tod! Und gab ihr Leben hin Und achtete es nicht, Und gaben's für die Brüder!

# Chor.

ebermunden! überwunden burch bes Lammes Blut! burch der Brüder Blut! — Sie haben ihn Leben nicht geliebet: bis in den Tob.

## Choral 3.

Ein starfer Troft ift unser Gott,
Im letten Todeskampse,
Benn Satan denn noch Flammenblick
In meine Seele schießet!
Die längst schon schummerten,
Die Sunden wachen auf,
Wie Nattern stechen sie!
Das bange berg vergagt —
Dann wird mein Gott mich troften!

#### € b o. r.

Jauchjet, ihr Simmel! und bu, Erde, frohloce! Der herr ift Konig in Ewigfeit!

STATE OF STREET STREET, STREET

(Nachstehende Ode, voll schöner Gebanken und inn gen Gefühle, obwohl zuweilen hart und schwausgedrückt, die bei der Sammlung der Gedicht zurücklieb, füge ich hier noch als eine Arbei in Buteburg geschrieben, bei. Dem Versasse war Christus Vorbild und Ausbruck der edelste Menschheit; so zeigte er ihn gern und oft auch ifeinen Predigten.)

# Sie maren von der Belt perfannt.

"Er ruft Clias!" — o Freund, o Freund, da stehn Sie um's Kreuz in duntker hülle! verstehen's nicht! Horden in dunkter hüll und spotten In ihrem Dunkel: "er ruft Clias!"

S Freund, o Freund! sie verstehn uns nicht In ihrer Hulle! ba stehn sie, horden! Und schreien, ass ob wir, Thoren, Estas hofften! Und Gott hat uns verlassen!

Er hat und nicht verfaffen! verkannt, In Spott verstorben, am Kreuz verstorben! Und kam' auch feine bessere Nachwett, Er versteht und!

Und fah's auch beffere Nachwelt nie! Er ift's, ber uns mit Preis ber Engel front, Daß wir am Tage ber Noth Gebet und Flehn Und ftark Geschrei und Thrane geopfert!

Er weiß, es war nicht Menschenangs, Nicht Tob bes Leibes! der arme Tob! Da wir vorm Schickfalekelche jagten, Und einsam fühlten in der Welt — d Menschenruhe störten: war nicht Menschenhaß. Da wir sie schwach Geschöpf erkannten! 's war Wenschliche, freundliche Thräne.

Da wir aus Träumen ach! \*) — - famen

d suchten und fanden Menschen! Und weinten — Sie verstanden und nicht! Das hohe Graun der Nacht, Mit ihren Schöpfungs. Mitternachtsgedanken,

Sie verstanden's nicht und wanden sich -

Litternacht ist zur Rube geschaffen!" und schliefen neu ! Wir gingen einsam fürder! es fam

Gin Tröftungs:, fam ein Labungenget, Unferer Geele geschaffenes Bild fam

b wollte troften! Freundverlaffene! Weltverkannt! Da fam der falfche Freundeskuß mit heer Und Fackel und Spieß und Unichuldsfeffet! bas troftete! Die Unichuldsfeffet, und falfcher Freundekuß

n Welt: und Freundverlaff'nen! ward Labung ihm, Die Galle ward ihm Labung! "Ich bin's!" Ihm ward Die Fessel Triumpheranz; "slucht ihr mich? nichts

Und führten den prangenden König.

oll hohen Unschuldegefühls: "Ihr greift mich in ber Racht" 1977

"Ich hab' am Tage gelehrt! ihr griffet mich nicht!"
"Ich bin's! und bieß ist eure Stunde"
"Im Dunkeln!"

ib führten ben Siegprangenben :

"Ich bin ein König!" und geißelten, spotteten fein, "Seht, welch ein Mensch!" in Dornenkrone Mit ber Miene ber Thronesunschuld.

The property of the telephone is the a

<sup>\*)</sup> fier fehlt ein Wort in ber Sanbichrift,

Berriffen die Rleider, huben ihn empor auf's Rreng! "Seut foll mein Paradies dir fenn!"

"In ben Wolfen tomm' ich!" Er luftert Gott!

Und gaben ihm Galle! er trant ber Labung

Triumphetrant! "'s ift! ift vollbracht!" Und ftarb verfannt! - war nicht verfannt! Die Thran' und Blut am Berge ju Staub geweit Ward Perl' ber Krone! Goth faunt' ibn!

Er lebt! und alle Welten befeliget Sein Ram', überwindet die Solle, gibt fanften Tob Bon ber Welt verfannt, wir febn ihn einft In Wolfen wiederkommen!

Berfennt, die ibn verkannten! erfennt Die ihn noch wiederfinden! o Treund, wie er Rufe bein Gli! ach und hor' nicht Das Gefchrei der Dunffen in ober Sulle!

# Das Staatsdriftenthum. 1 7 7 4.

Moher, bu Wolfenpalaft, an bie Saume Der Erd hinausgebreitet, fern Bom Libanon jum Seela, ju ben Uffen Und Patagenen bin,

Bober, bu Simmelefturmer, ber ben Beiten Berwuftung brobet? Wo bann rubn Die ew'gen Gauten, bie bich ftuben? Sobeft, Erhobst bu bich nicht felbft.

Muf Trummern nur verfunener Seifigthumer; 3m Sturg ber Beiten, namenlos? Go wie in Tagesneig' ein Moderwolfden 3m fernen gratten Oft;

Das Moberwölfchen unbeahndet fammlet Aus höll und Klüften Dämpie sich, Dis Mitternachts es hoch fein haupt erhebet Und deckt der Sterne Glanz,

nd überzieft ben himmel, stürzet nieder Die Schlummernden, in mehr als Nacht, in Dampf und Tommmer. Schaut die Zauberwolfe! Sie hüllt das alte Rom,

Das helbenrom, die Königinn der Welten Auf ihren fieben Thronen ein ur Zaubervettel mit dem vollen Becher, Zur herrscherinn der Welt

uf fieben neuen Thronen. Und bie Erde Floß über von des Bechers Buth; lie Botker taumelten, der Berg der Götter, Der Berg der Musen wich;

Reerüber floh die Weisheit in die Zefte Gastireier wilder Araber. Die Bucher brannten, und der Rauch der Bücher Erhedt sie prächtiger,

ie Zauberwolf. In schwarzen, runden Wellen Rollt fie von Erd zu Erben bin, nd in ihr klirren Ketten, heil ge Waffen Der Zwietracht, Paukenschall

nm Morde der Bernunft. Die Banne bligen, Wie höllengabeln beben fie be Kronen von ber Königsichtäfe, jagen Im Strudet alle Welt

len Osten in das heit'ge Grab des Todes, Da pranget nun, was Wolfe war Is Palast des gekrönten Schuhs, der Thronen Wie Sünden niedertrat. Moch steht ber alte Palaft, aber öde; Und immer finft ber Nebel mehr. Ihr Brüder feht, die schöne helle Sonne Steigt langjam ichon empor.

Der Rebet finft, und mehr als Wolfenschlöffer Sind glangend uns vor Augen da. So nahe war't ihr, hutten bestrer Menschen, Und wir, wir sahn euch nicht.

In Racht begraben. Rommt, ber hutten Kinder, guf freiem Sügel wollen wir

Der Morgenköniginn, ber Sonn', und weihen Die euch das Licht gebracht.

Ihr horchet, was dort in der letten Bolfe Wegjammert? Brüder, horchet nicht! Es ift der Eires Lied! sie wandelt Menschen Zu Opferthieren um.

Kommt! Bor bem Angesicht ber Morgenröthe Und ju umarmen, und nur ihr Der göttlichen, so lange, lange Stlavinn Der Wahrheit und ju weihn,

Und Menschenwürde, Menschenfreiheit wollen Wir redlich anerkennen, rein Unbeten Gott, bis einst allgegenwärtig Der Welt die Sonne strafit.

<sup>\*)</sup> Gludlich, wenn einft aus ber Duppe ber Schmetterilm loewindet! — aber jene mußte vorhergebn, und war ein Wertzeug tes Willens ber Porfehung. A. b.

7:

lus herders Abschiedspredigt zu Bufeburg.

Gerbers Abschiedspredigt zu Buteburg ist ins Reine geschrieben, sondern nur im Enturf vorhanden (wie er seine Predigten gewöhnlich grieb), in außerst abgefürzter Schrift, wo zuwelungen ein ganzer Gedanke nur mit Einem Wort bezeichtist. Sie enthält aber nicht nur viel ernste, nie nug zu beherzigende Worte über das gefflichemt, sondern auch einiges, das herdern in Rückt feiner Grundsähe hierin trefflich charakteristr.

Der Tert war: Ebr. XIII, 17 - 21: "Ge-

"Her trete ich zum lestenmal vor euch auf. alb wird es nur ein Traum seyn; daß ich hier gesesen, hier gestanden und geredet habe. — Wasm sollte ich nicht zum lestenmal wie ein Weggesmder sagen, was ich bemerkt habe, am Ende des leges die Ersahrungen nußen? Ich stehe hier cht als der einzelne Mensch, sondern als Lehrer: r nicht als die einzelnen Menschen, sondern als ihdrer; ich will nicht von mir sprechen oder thdetes Mitleiben wecken, oder mir Ansehen geben, de will micht von der mir Ansehen geben, ich bleiben, ohne daß mir's jemand sagt. Alle iten Seelen wird Gott beschäsen; mit mir ist nichte tloren und soll nichts verloren gehen. Wir sind er, und ich dort, wo ich hintomme, unter Gott.

Moch einmal wollen wir uns alfo bier in Liebe

vereinigen. Jeder laffe feine eigene Denfart, Boi urtheile, fo er gegen Perfon und Umt haben maj zu haufe, und hore jest, als ob's zum erftenm ware, mit Einfalt und herzenstreue zu u. f. w.

Geborchet euern Lehrern und folget ihnen, i f. w. Bild von Rubrern. Wiberftrebet nicht; vo Heberzeugten laßt euch überzeugen, gebt ber Wabi beit Raum; erfennet, wozu ber Lebrer ba fei In ber That muß dieß fenn - ober es follte go fein Lehrer fenn! Wenn nach der jegigen Mobi philosophie auch in diefer Stadt nichts fo entbehi lich ift als die Prediger, und auf nichts fo gefchimp wirb, als auf eine unnute Sache, als auf bas Dr bigtamt: wohlan fo fepet feinen! laft bie Dret der aussterben, wie man bie Monde aussterbe ließ! und bann febe man, was beraus fomm Aft einmal Glaube und Religion auf ber Erde: gla ben wir eine Geele gu haben, die nicht wie b Bieb bingeht: hoffen wir auf ein Leben jenfeits b Grabes — an Chriftum, als Fels und Edfte unferer Gludfeligfeit, an einen Gott, haben n Bebrer baruber, bie une barin unterrichten, unt weifen, in Jugend und Alter, bie bagu bestellt fil bieß Wort Gottes zu verfündigen, aufzuklaren, Li gu geben, wo wir die Bibel nicht verfteben, fie an gulegen, gemeinschaftlichee Gebet gu Gott gu führ Die Gemeine zu erbauen: fo ift's abfurd, wenn Lebrer ba fenn follen, und man boret fie nicht, get ihnen nicht, tommt nicht, ober zu gang and Ameden in die Kirche, ale man fommen fonnte : follte: glaubt, daß man Richter, Rlugler über fev, und nicht Sorer, Folger, Thater: ber Leb

bier nicht ftatt feiner, bier foll teine Runft, fein robitud von Reden gehort werden. Gott weiß. if ich das nicht jum 3wede hatte, und wie be= jamt ich gewefen bin, wenn ich horte, bag ich fo ebigen foll! Sind wir Drediger benn Schulfnaben, i einer alle acht Tage feinen Mantel umwirft und ne Rede balt? - ober follen wir nicht Manner on, benen es um Licht, Wahrheit, Gottes Bort, Selfgkeit, Befferung zu thun ift, bie alfo Borte nur ale Sulle von Gedanken, bie ben Rern bmen und die Schale nehmen laffen, wer ba will? Ber bagu in bie Rirche gefommen ift, weil ich icon edigen foll und Buteburg etwa betlagt, weil es nen iconen Prediger verliere, ber gibt mir bamit nen Purpurmantel, ber mich außerft befchimpft id demuthiget. In meinem zwolften Jahr, glanbe habe ich ober hatte ich schon eine Predigt ma= en tonnen, wenn es auf nichts anders, benn ausfucte Borte u. bal. antame. . . . . . was to ich gefucht habe ju geben, find Gedanken: mabre, rnunftige, erleuchtete, gottliche Bedanten, ber drift und Ratur, biefer beiben großen Bucher ottes, euch auf's flarfte, bentlichfte, ftartfte rautragen; mich nicht an heilige geweihte und vig migverftandene Worte gu binden, babet man ote verfteht und bentt, fonbern euch in bem Ginn ib Inhalt ber Schrift, Geift und Kraft, Dlan und nhalt berfelben einzuführen, bas nun bei vielen lerdinge großen und guten Gingang gehabt bat. eltdem man fich an meine Sprache gewohnt, habe mit Freuden gefeben, wie meine Predigten und atechifationen mit Begierbe angehort, wie in ber

hell. Schrift geforicht, ftubirt, wie gefucht wurde bem nachzutrachten; und ich hoffe ju Gott, von bem aller Gegen und alles Gute fommt, bag e auch diefe Funten Licht jur Flamme bes Bergens au Geift und Kraft machen, und nicht werde erfter ben laffen, fondern befestigen, bie an den Cag Jef Chrifti. Diese haben mich recht verftanben; bie beren Ohren ich habe tipeln follen, bie bieber gefom men find, um doch eine icone Prebigt gu boren oder endlich gar um darüber ju richten, und nachhe ihr fennfollendes Urtheil barüber ju fagen ober bei aus zu toten - bie baben es fehr verfehlt. Sie ift's nicht meine Cache, bie ich treibe und tre ben foll; foll ich bie Bahrheit fagen, fie faget wie ich fie fuhlent fo fehre ich mich an bein U theil nicht, bu mogeft fprechen, wie du walles bie Schutd liegt en bir Fur neugierige, wißig floatefluge Buborer und Richter prebige fein Lehrer oder er ift ber elendefte Thor unter ber Gonn Er will und foll nicht beurtheilt, gelobt, fonder befolgt fenn. - Bleibe du bei der Bahrheit un brauche bie. Dag dir anftogig ober gu hant fchein fann felcht eben bas Dotbigfte fern En mußebr den, daß er aufbaues er muß von Thorheit; Th fterniß , Glenduberzeugen bag gin ander Gefü im Menfchen berriche; er tann bich nicht, fo m bu ba bift, auf boffern Begen jum himmel fahren.

"Wie leicht, M. 3., ware es body eine st lobte und lobensmurdige Predigt zu batten! De Mecept dazu ift fo leicht. — nur, auf fo elende Be fe, unr Gunft buhfeng nur alled hubic beim Alta laffen, zu allem, wie jener Affe beim Bretfpie neen und ja sagen, schone Komplimente und Lokguche mit einweben, bemüthige hausbesuche masguch — und der Lehrer tst, "welch ein tieber und
gerkicher Mann! er ist so sittsam und so freundsgenau: er ist gerade, wie wir sind!" — Das ist
e Grund, warum sich alle Uffen und alle niedrigen,
senschen einander herzen und gut sind. "Er ist
gade, wie wir sind" — und höret was Paulusst. "sie sollen für eure Scelen was
en!" Klingt das nicht anders? Welchem Lehrer
wsen diese Worte nicht Schamrothe und Angstsweiß erpressen, was er seyn soll! wazu er da geusen seyn sollte!

"Die für eure Geelen machen!" - "Und wir? Ben wir noch Scelen? mo find fie? womit zeigen .. 168, daß wir welche haben? darf jemand noch . it und von Scele fprechen, und baran erinnern ? lef er fich's unterfteben, bafür ju maden? ale ob be felbft nicht flug und verftandig genug baju mas u!.... '' Dr. 3., eben blefe unter und erwache Je Denfart hat es gemacht, daß Lehrer und Buber jest fo fern und fremde gegen einander find ob fenn muffen; bag wir es fur Schimpf und Mieidigung anfeben, wenn ein anderer für uns ichen wollte, ale ob wir nicht felbft es fonnten. Ild bem ungeachtet ift's doch ble Pflicht des Lehrers. will nicht fagen, was bort Sefetiel für ein Mimt Afgetragen worden — aber nur wie die Apoffel. der Apostelgeschichte, wie Paulus in ben Briefen. bie Korinther, an Timothous und Titus will . d befiehit; wie Chriftus in ben erften Kapitein ber Offenbarung ausbrucklich will, bağ Lehrer gegen bie Gemeinden fepn follen. Sie follen fie kennen, Liebe und Vertraulichkeit unter ihnen herrschen; bei Bustand der Seelen foll von Lehrern und Juhörerr gemeinschaftlich gekannt und beforgt werden, einer den andern sehren u. f. f. — wo ist das jest be

und? wer fennt bie Lehrer? u. f. f.

... 3ch weiß, daß ich mir hiemit felbft mel Urtheil fpreche; wie wenige fenne ich! wie weniger bin ich ber Lehrer gewefen, die mit Butranen gi mir uber fo mas follten gefprochen haben! Un Almofen wohl, aber nicht um Belehrung. - -3ch meine hiemit nicht pietiftifche Bufammenfunfte wie wenig Belehrung findet man da! auch nicht bi lobliden Sausbefuchungen: wie fdwer wird es da nur ein gutes Wort über ble gemeine Erziehung ; erheben; und jeder fleifige Menfch fucht lieber bi Einfamfeit und Arbeit, ale folche Beiten bes Di figgange, ber gefdwäßigen Langenweile, ber Stre Ben = und Alltagsergablungen. — Dieg ift au ber Grund, warum ich in diefen Sausbesuchen felten gewesen. Ift ber Fehler an mir, so war ein großer Fehler; aber, M. J., ich habe nicht g glaubt, daß es Fehler fen; wenn man fieht, wo eigentlich biefe Sauebesuche find, bag es barat antommt, ein Glas Magenftarfung ober Wein genießen, und fich einander hoffich zu empfehler wahrlich fo hielt ich mich fur etwas Befferes in bi Beit tuchtig. Meine Beit ift fury, und mein Lebi wird vielleicht nicht lange bauern; was ich alfo thun habe, was ich fuble, bag mein Beruf ift, mi ich bald thun, ober gar nicht. Mich nach einer fe ben gewöhnlichen Predigerweise hier zu verleben, abste ich in aller Demuth, daß nicht mein Beuf sev.

Bott weiß, wie es mich von Anfang meines Imtes her geschmerzt, bag ich hier fo gang unnug u fevn fchiene; bag ich in einer Bufte gu fenn dien, wo faum bas Cho meiner Stimme ju mir rang, und ich auf einem Inftrument ju fpielen dien, bem nichts als bie Gaiten fehlten. Gott it Zeuge meiner Thorheit, wie oft ich mich von hier begwünschte, weil ich hier so gar, gar nichts fah, rozu ich gut ware. Und ba — warum soll ich nicht, a jest tein parteilsches Lob mehr ftatt finden fann? a Gie - bin ift, und ich in furgem auch von fer bin fenn werde — ba erweckte Gott das Berg nferer theuren, verblichenen Landesmutter, die echt als ein Engel zu mir trat, und mir ben Muth ab, ben ich in mir vergeblich suchte. Ich fage jodmale: bag ich hier nicht nach ber gewöhnlichen abidledeformel, weil fie Landesmutter und Mit= lled unserer Kirche war, kriechend lobrednerisch ind partelifch rede, benn fie ift ein Engel, und ch wurde mich schamen, ein einziges Wort von ihr u reden, das fie nicht bort oben boren fonnte; aber varum follte ich's nicht jum Preis und Dank der Bute Gottes fagen, ber ben Engel biefem Lande ind biefer Gemeine gegeben hatte, und ihn gu einer Beit gegeben hatte, ba ich hier fenn mußte, ber uld hieher führte, um durch fie getröftet, geftartt, jufgemuntert, erleuchtet und taufendfach belehrt gu verben; bag ce Beiten gegeben, ba fie mir meine lange Gemeine mar; daß ich durch fie fo viel Bobl=

Thaten and fur meine Geele und mein Berg empfi burd ihren Bufprud, Lehre, Burechtweisung, munterung, Eroft, am meiften, was wir ja wiffen, burch ihren ftillen, eblen, einfachen, schuldigen Wandel, durch thre mahrhaft driftt Tugend, die fich felbft nicht fannte, burch ibre a gettarte, von Umwiffenbeit, Aberglauben und Com therei fo entfernte Religion bes herzens und That, burch ihre fille und ausbauernde Untern fung unter Gottes Willen, bag Sie mir burch i alles die größte Wohlthat meines Aufenthaltes felbst worden ift . . . Die Gortheit hat es gefügt, ich bier mein Amt befchließen follte, ba fie ihr Leb bret Tage vor ihrem Ende befam ich meinen 9 und fest wenige Tage nach ihrer Beerdigung b ich bier die Leichenrebe auf mich felbft, auf mei elenden Leichnam von Amt in diefer Stadt unt Diefem Lande. Belobne Gott felbft ben Engel, verklarten feligen Geift, für alle Liebe, Gute, mertfamteit, die Gie mir und ben Meinigen er fen, und mich laffe er nie thren eblen Geift edles Belspiel vergeffen!

Ich fomme wieber jurud. Mit ber Zeit le ich's einsehen, bag auch damit Gott einen Z hatte, daß ich hier nichts auszurichten schen nichts ausrichten konnte: um mich namlich von ner Schwäche und Nichtigkeit zu überzeugen. war vorans durch Glud und Jugend verwöhnt: ich hinkam, ging Achtung vor mit und Liebe fi mir nach; ich war bieran gewöhnt, und Gott m mich an einen Ort führen, wo er mir dieses verte, wo es wuste um mich wurde, wo ich gezwu

ward anders zu fein und zu benten. Ich, der mir alles leicht vorstellte, der, von Jugend und erster Lebenstraft getrieben, glandte, alles Gute sev nur zu wollen, und es werde; man durfte den Menschen nur sagen, nur zeigen, was gut sev, und sie umsassen es, sie rethen es zu sich; ich ward hier gewöhnt, daß ich nichts thun konnte, daß überall, wo ich hin wollte, ich eine Mauer fände, wo ich mir den Kopf zerrannte, und die Mauer tileb doch, wo und was sie war. Um nur ein kleines Beispiel anzusähren u. s. w."

(Her folgen freimuthige Rügen, theils einiger Specialunordnungen in feiner Gemeine, theils überhaupt der eingeriffenen Gleichgultigkeit für Neligion und Gottesbienft, der daraus entftandenen Sittenlosigkeit, und ihrer nächsten Folge, der Verarmung; — endlich Bunsche, Dank und herzlicher Abschied an die Gemeine; welches alles auswärts und nach so vielen Jahren kein Interesse hat.)

# (Anhang zum erften Band.)

Journal meiner Meife im Jahr 1769. \*)

Den 23 Mai (3 Juni) reisere ich aus Riga ab und ben 25 (5) ging ich in See, um, ich weiß nicht wohin? zu gehen. Ein großer Theil unfrer

<sup>39)</sup> Mit Beglaffung vieler Stellen; beren Gebanten in antern Schriften beb Berf. ausgearbeiteter vortommett. . D.

Lebensbegebenheiten hangt wirklich vom Burf, vo Bufallen ab. Go fam ich nach Riga, fo in mei geiftliches Umt, und fo ward ich beffelben los; i ging ich auf Reisen. Ich gefiel mir nicht, al Gefellschafter weber in bem Greife, ba ich war noch in der Ausschließung, die ich mir gegeben hatte Ich gefiel mir nicht als Schullehrer, die Sphan war mir zu enge, zu fremde, zu unpaffend, un ich fur fie ju weit, ju fremde, ju beschäftigt. 3 gefiel mir nicht als Burger, ba meine hauslid Lebensart Ginschrankungen, wenig wefentliche Rui barkeiten, und eine faule, oft effe, Rube hatt Am wenigsten endlich als Autor, \*) wo ich ein G rucht erregt hatte, das meinem Stande eben nachtheilig, als meiner Perfon empfindlich wa Alles alfo war mir zuwider. Muth und Krafi genug hatte ich nicht, alle diefe Diffituationen ; gerstoren, und mich gang in eine andere Laufbat, bineinzuschwingen. Ich mußte alfo reifen. Ur ba ich an der Möglichfeit hiezu verzweifelte, fchleunig, übertaubend und fast abenteuerlich re fen, ale ich fonnte. Go war's. Den 4 (15) M Eramen, ben 5 (16) renoncirt, ben 9 (20) & laffung erhalten, ben 10 (21) bie lette Amteve richtung, ben 13 (24) Einladung von der Kron ben 17 (28) Abschiedspredigt, ben 23 (3) and Rig ben 25 (5) in Gee.

Jeder Abschied ift betaubend. Man bentt ur empfindet weniger, ale man glaubte. Die The

Der Fragmente über bie neufte beutiche !

tigfeit, in die unfre Seele fich auf ihre eigene weitere Laufbahn wirft, überwindet die Empfindbarteit über bas, was man verläßt, und menn infonderheit per Abschied lange dauert, fo wird er so ermudend, als im Raufmann zu London. Mur bann aber erft= ich fieht man, wie man Situationen hatte nuben tonnen, die man nicht genutt bat; und fo batte ich mir jest ichon fagen: et wenn du bie Bibliothet beffer genutt hatteft, wenn bu in jedem, Das bir oblag, bir jum Bergnugen ein Spftem entworfen hattest, in der Geschichte einzelner Meiche - - wie nugbar, wenn es Saupt= beschäftigung gewesen ware, in der Mathematit -- wie unendlich fruchtbar, von da aus, aus je= bem Theile derfeiben, grundlich überfeben, und nit den reellsten Kenntniffen begrundet, auf bie Biffenschaften hinauszusehen! - - in der Phy= fit und Naturgeschichte - - wie, wenn bas Studium mit Buchern, Kupferstichen und Beispie= en fo aufgeflart ware, ale ich fie batte haben fon= nen — und die frangosische Sprache mit alle die= em verbunden und jum Sauptzweck gemacht! Und on da aus also die Henault's, die Vellys, die Montesquieu, die Poltaire, die St. Marcs, die la = Combe, Copers, die St. Reals, die Duclos, de Linguets und felbft die hume's frangofisch fin= pirt; von da aus die Buffons, die d'Memberte, die Maupertuis, die La Caille, die Culers, die Raftners, die Newtone, die Reile, die Mariette, de Toricelli, ble Mollets finbirt; und endlich bie Driginalgeifter bes Ausbrucks, die Crebillons, bie Sevigné, die Molfère, die Rinons, die Boltaire,

Benumelle n. s. w. hirzugethan — bas ware te Laufbahn, feine Stuation genutt und ihrer wo dig geworden! Dann ware diese mein Berguch und meine eigene Bildung nie errudend und wernachtässigt gewesen. Und mathematische Ze nung und französische Sprachübung, und Gewo heit im historischen Vortrage dazu gethan! — Gott! was verliert man, in gewissen Jahr die man nie wieder zurück haben kaun, durch waltsame Leidenschaften, durch Leichesung in die Laufbahn des Hazards!

Ich beflage mich, to habe gewisse Jahre melnem menfoltden geben verloren: und f nicht bloß an mir, fie ju genießen? Bot mir n das Schickfal felbft die gange fertige Unlage b bar? Die vorigen leichten Studien gewählt, fi Bofifche Sprache, Gefdichte, Naturtennenig, thematif, Beidnung, Umgang, Calente bes let bigen Bortrags jum hauptzwed gemacht welche Gefellschaften hatten fie mich nicht bringen nen ?' wie fehr nicht ben Benuf meiner 30 vorberetten fonnen? - Autor ware ich aleb Gottlob! nicht geworben, und wie viel Beft ba nicht gewonnen? in wie viel Ruhnheiten und I befchaftigungen mich nicht verftiegen? wie viel fder Ehre, Rangfucht, Empfindlichteit, fall Liebe jur Wiffenschaft, wie viel betaubten Stur bes Kopfe, wie vielem Unfinn im Lefen, Ga ich alebann mahrschelntlicher Weise nicht ober noch geworden, und freillich fo hatte ich viele Gele helt verioren, wo ich glaube, ble beften Gind

gemacht zu haben; aber welcher übeln Falte mare ich auch damit entwichen! Ich batte meine Jahre genießen, grundliche, reelle Wiffenschaft fennen, und alles anwenden gelernt, mas ich lernte. 3ch ware nicht ein Eintenfaß von gelehrter Schriftftel= derei, nicht ein Borterbuch von Runften und Bif= fenschaften geworden, die ich nicht gefeben habe und nicht verftehe. Ich ware nicht ein Reposito= rium voll Papiere und Bucher geworden, bas nut in die Studirftube gehort; ich mare Situationen entgangen, bie meinen Beift einschloffen und alfo auf eine falfche intenfive Menfchenkenntniß einfchrant= ten, ba er Belt, Menfchen, Befellfchaften, Frauen= immer, Bergnugen, lieber extenfiv, mit der edlen feurigen Reubegierbe eines Jungtinge, ber in bie Belt eintritt, und rafd und unermudet von einem jum andern lauft, hatte fennen lernen follen. Belch ein andres Gebäude einer andern Seele! Bart, reich, Sachen voll, nicht wortgelehrt, mun= ter, lebend, wie ein Jungling! einft ein gludlicher Mann! einft ein gludlicher Greis! - D was 'in's fur ein unersesticher Schabe, Fruchte affetti= ren ju wolfen, und ju muffen, wenn man nur Bluthe tragen foll ! Jene find unacht, ju frubget= tig, fallen nicht bloß felbft ab, fondern zeigen auch vom Berberben des Baums! "Ich ware aber alebann bas nicht geworden, was ich bin!" Gut, und was hatte ich baran verloren? Bie viel batte ich dabet gewonnen!

D Gott, ber ben Grundftoff menichtlicher Gelfter tennt, und in ihre forperliche Scherbe eingepagt hat, ift's allein jum Gangen, oder auch gur

Gludfeligfeit bee Gingelnen nothig gewefen, bag e Seelen gebe, die burch eine fcuchterne Betaubun gleichfam in biefe Belt getreten, nie wiffen, was f thun und thun werden; nie babin fommen, wo f wollen und zu fommen gedachten; nie da find, m fie find, und und durch folde Schauder von Lebha tigfeit aus Buftand in Buftand hinüberraufchen, un ftaunen, wo fie fich finden! Bann o Gott, Bat ber Seelen, finden diefe Ruhe und philosophische Gleichschritt? in diefer Weit? in ihrem Alter w nigftens? ober find fie bestimmt, burch eben folde Schauer fruhzeitig ihr Leben ju enbigen, wo nichts recht gewesen; und nichts recht genoffen, u alles wie in ber Gil' eines erfchrodnen, weggebene Wanderers erwischt haben; und alsdann gar bur einen diefem Leben ahnlichen Tob, eine neue ahnlie Wallfahrt angutreten? Bater ber Menfchen! wi bu es wurdigen, mich zu belehren?

So denkt man, wenn man aus Situation Situation tritt. Und was gibt ein Schiff, das zu schen himmel und Meer schwebt, nicht für wei Sphäre zu denken! Alles gibt hier dem Gedank Flügel und Bewegung und weiten Luftkreis! diffatternde Segel, das immer wankende Schiff, das immer wankende Schiff, das immer wankende Bolke, dweite unendliche Luftkreis! auf der Erde ist man einen todten Punkt angeheftet, und in den eng Kreis einer Situation eingeschlossen. Dit ist jer der Studirstuhl in einer dumpken Kammer, der an einem einformigen, gemietheten Lische, el Kanzel, ein Latheder — oft ist diese eine kleischadt, ein Abgott von Publikum aus dreien,

fe man bordet, und ein Ginerlei von Befchaftigung, t welche und Gewohnheit und Anmagung ftogen. lie flein und eingeschranft wird ba Leben, Ehre, btung, Wunsch, Furcht, Saf, Abneigung, Liebe, feundschaft, Luft zu ternen, Beschäftigung, Refing - wie enge und eingeschränkt endlich ber gange eift! - Run trete man mit einmal beraus, ober elmehr ohne Bucher, Schriften, Beschäftigung d homogene Gefellschaft werde man herausgewor= h - welch eine andere Aussicht! Wo ift das feste ind, auf bem ich fo feft ftand? und die fleine Ran= und der Lehrstuhl und das Katheder, worauf ich d bruftete? wo find die, fur denen ich mich furch= le, und die ich liebte? - - D Seele, wie wird's fenn, wenn bu aus biefer Welt binauetrittft ?er enge, feste eingeschrantte Mittelpunkt ift verwunden, bu flatterft in den Luften, oder fcwimmft" f einem Meere - die Belt verschwindet dir unter bir verfdwunden!

Welch eine Dentart! Aber sie kostet Thranen, due, Herauswindung aus dem Allten, Selbstversmung! — Bis auf meine Tugend war ich nicht ehr mit mir zufrieden; ich sah sie für nichts als hwäche, für einen abstrakten Namen an, den die nze Welt von Jugend auf realisiren lernt. Es Seelust, Sinwirkung von Seegerichten, unstäter chlas, oder was es sey, ich hatte Stunden, wo ich ine Tugend, selbst nicht dis auf die Tugend einer zegattinn, die ich doch für den höchsten und reellsten rad gehalten hatte, begreifen konnte. Selbst bet efferung der Menschen, ich nehme menschliche ealltäten aus, fand ich nur Schwächung der Cha-

raftere, Gelbftfenn oder Menberung ber falfchen Geiten - o warum ift man durch die Sprache gu abstraften Schattenbilbern, wie ju Rorpern, wie gu erifitrenden Realitaten verwohnt? - - - Wann werde ich fo welt fenn, um alles, was ich gelernt, in mir ju gerftoren, und nur felbft gu erfinden, mas ich bente, und lerne, und glaube! - - Gefpielen und Gefpielinnen meiner Jugendjahre, was werbe ich euch ju fagen haben, wenn ich euch wieder febe und euch auch über die Duntelheit erleuchte, die mit felbft noch anbing! Nichts als menfchliches Leben und Gludfeligfeit, ift Tugenb; jedes Datum if Sandlung, alles übrige ift Schatten, ift Ratfonne ment. Bu viel Reufchheit, Die da fdwacht, ift eber fowohl Lafter, ale gu viel Unteufchbeit. Jede Ber fagung follte nur Regation fenn; fie gur Privation und diefe gar jum Pofitiven ber Saupttugend at machen - wo kommen wir hin? - ---2 911 1 1 1 12

Die ersten Unterredungen sind natürlich Familien gespräche, in denen man Charaftere feunen lernt die man vorher nicht kannte. So habe ich eine tracassier, einen verwahrloseten gargon u. s. werdenen gelernt. Alsbaun wirft man sich gern ir Ideen zurück, an die man gewöhnt war; und sward ich Philosoph auf dem Schiffe — Philosoph aber, der es noch schlecht gelernt hatte, ohne Bücke und Instrumente aus der Natur zu philosophiren Hätte ich dieß gefonnt, welcher Standpunkt, unte einem Masse auf dem weiten Desan sbend, übe Himmel, Sonne, Sterne, Mond, Luft, Wind

teer, Megen, Strom, Fisch, Seegrund philosophin, und die Physik alles deffen aus sich beraus finn au konnen! Obilosoph der Natur, das follte deintandpunkt fenn, mit dem Gunglinge, ben du uns richtest! Stelle bich mit ihm auf & weite Meer. b zeige ihm Fatta und Realitäten, und erkiäre fie n nicht mit Worten, sondern laß ihn fich alles bfr erklaren. Und ich, wenn ich. Rollet, und finer und Rewton lefen werde, auch ich will mich ter den Maft ftellen, wo ich fag, und den Funten Eleftricitat vom Stoß der Welle, bis in's Beter führen, und den Druck bes Baffere, bis gum ud der Luft und der Winde erheben, und die Begung des Schiffes, um welche fich das Waffer um left, bis jur Geftalt und Bewegung ber Gene verfolgen, und nicht eber aufhoren, bis ichm er selbst alles welf, da ich bis jest mira

Basser ist eine schwerere Luft; Wellen und er ihme sind seine Winde; die Fische seine Bewohr ih der Massergrund ist eine neue Erde! Wer kenzuchten und Galität kaun sie entzielten welche urinatorische neue Schiffsahrt und iche neue Ferngläsen in diese Welte sind noch zu inden? Sind die letzten nicht möglich, um die unenstrahlen hei sitllom Wetter zu vereinigen und ichsam das Medium, des Seewasserd damit zu rwinden? Was würde der urinatorischen kunkt der Schiffsahrt nicht dadurch sur unendliche echtigteit gegeben? Welche neue Seesarten sind ir den Ocean hinaus zu entdeken und zu verseren, die jest nur Schiff und Alippenkarten sind.

welche neue Krauter fur einen neuen Tournefort, wo von die Korallen nur eine Probe find! Belche neu Welt von Thieren, die unten im Seegrunde wie wi auf ber Erbe leben, und nichts von ihnen, Geftalt Rabrung, Aufenthalt, Arten, Befen nichts fennen Die Fifche, die oben hinauffahren, find nur Bogel ihre Floffebern nur Flügel; ihr Schwimmen, Flie gen ober Klattern. Wer wird nach ihnen alles be ftimmen wollen, mas in ber Gee ift? Die? wen fich ein Sperling in ben Mond erhube, ware er fu unfre Erbe Raturregifter? - ber talte Rorde fcheint hier ber Geburteort fo gut ber Seeungeheue au fenn, ale er's ber Barbaren, ber Menfchenriefe und Beltvermufter gemefen. Ballfifde und grof Solangen und was weiß ich mehr? - hierub will ich Vontoppidan lefen, und ich werde in be Sorden glebendet Baringe (ble immer feiner we ben, je meiter fie nach Guben tommen, fich ab nicht fo weit wie die Bandalen und Longobardi wagen, um nicht, wie fie, weiblich, frant in vernichtigt gu werden , fondern gurudgieben) t Gefdichte mandernder nordifchen Bolfer finden melde große Musficht auf die Ratur ber Denich und Seegeschopfe und Rlimate, um fie und et aus dem andern und bie Gefchichte der Weltfcen ju erflaren. 3ft Rorben ober Guben, Mord oder Abend die Vagina hominum gewesen? Beld der Urfprung bes Menfchengeschlechte, ber Erf bungen und Runfte und Religionen? Ift's, daß f jenes von Morgen nach Norben gefturgt, fich ba ben Gebirgen ber Ralte, wie die Rifdungeheuer i ter Gisschollen erhalten, in feiner Riefenstarte fo

epflangt, bie Religion ber Graufamteit, feinem Uma nad, erfunden, und fich mit feinem Schwert nd feinem Recht und feinen Sitten über Europa rtgefturgt bat? Ift bieß, fo febe ich zwei Strome, on benen der eine aus Orient, über Griechenland nd Italien sich in's fudilche Europa fanft fenet, nd auch eine fanfte fudliche Religion, eine Doeffe er Einbildungefraft, eine Musif, Kunft, Sittsams it, Wiffenschaft bes oftlichen Gubens erfunden nt. - Der zweite Strom geht über Norden von fien nach Europa, von da überströmt er jenen. eutschland gehörte zu ihm, und follte recht in felem Baterlande fenn, diefe Gefchichte Rordens zu ubiren: benn es ift, gottlob! nur in Wiffenschaft n Trupp füdlicher Rolonien geworden. Ift dief. ird ber britte Strom nicht aus Amerika binuberaufden, und der lette vielleicht vom Vorgebirge der offnung ber, und von der Belt, die hinter ibm egt! Welche große Geschichte, um die Literatur zu ubiren in ihren Urfprungen, in ihrer Fortpflanzung, ibrer Revolution, bis jest! Allsbann aus den itten Amerifa's, Afrita's und einer neuen fub= ben Welt, beffer ate ibre, ben Buftand ber funf= gen Atteratur und Weltgeschichte zu weiffagen! Beld ein Remton gebort zu biefem Berte! Bo ift erfte Dunft? Gben oder Arabien? China ober eappten? Abpffinien ober Phonicien? die erften riden find alsbunn entschieden, menn es bewiefen it, daß die grabifche Gyrache eine Tochter der alt= raifden fev, und die erften Monumente bes enschlichen Geschiechts feine grabischen Rerffeibunin find. Die zweiten find dann enticbieden, wenn Erinnerungen aus Berbers Leben. II.

China der Deguignischen Hypothese als eine Tochte Aegyptens bewiesen, oder gar gezeigt würde, daß sich nach Indien, nach Persien und dann erst nach Oste ausgebreitet. Die dritten sind dann abolirt, wen Abyssinien bloß als eine Tochter Aegyptens und nich das Gegentheis gezeigt würde, was Ludosph u. dbehaupten; und Phonicien, als eine Tochter Assender Aegyptens erschiene, nicht aber, wie eaus ihrem Alphabet Schein gibt, selbst älter al

Mofes ware.

Die viel Zeitalter ber Literatur mogen alfo ve lebt fenn, ehe wir wiffen und benfen tonnen: be phonicische? ober bas agnytische? bas chinesisch bas grabifche? bas athiopische? ober nichts vi allem, fo daß wir mit unferm Dofes auf ber rec ten Stelle fteben! Die viel ift bier noch ju fuch und auszumachen! Unfer Beitalter reift bagu bur unfre Deguigne's, Michaelis. - - Und bas wa erst Ursprung! Dun bie Buge! bie origines Gri chenlands, aus Megypten oder Phonicien? Betrurien aus Megypten ober Phonicien, ober Griechenland? - Run die origines Nordens aus Affen, oder 3 bien, ober aborigines? Und ber neuen Arabe Mus ber Tartarei ober China! und jebes Befch fenbeit und Geftalt und bann die funftigen Geftalt ber amerikanisch afrikanischen Literatur, Religie Sitten, Denfart und Rechte. - - Beld Werf über bas menfdliche Gefdlecht! ben menf liden Geift! bie Rultur ber Erbe! aller Raum Beiten! Bolfer! Rrafte! Mifchungen! Geftalte Mfatifche Religion! und Chronologie und Poli und Philosophie! Aeguptische Kunft und Philosop nd Polizel! Phonicische Arlthmetik und Sprache nd Luxus! Griechisches Alles! Kömisches Alles! Nomisches Alles! Nordische Religion, Recht, Sitten, Krieg, Ehre! depische Beit, Mönche, Gelehrsamkeit! Nordische satische Kreuzzieher, Wallsahrter, Ritter! Shrifteiche, heidnische Ausweckung der Gelehrsamkeit! sahrhundert Frankreichs! Englische, hollandische, eutsche Sestalt! — Chinesische, japanische Polizit! Naturiehre einer neuen Welt! Amerikanische Sitten u. s. w. Großes Thema: das Menschengehiecht wird nicht vergehen, die daßes alles geschehe! bie der Gentus der Erleuchtung die Erde durchzogen! niversalgeschichte der Vildung der Welt!

الوجاع بالقريبانية

Ich komme wieder auf's Meer gurud und in fel= en Grund. Ift ba nicht fold eine Kette von Ge= hovfen wie auf der Erde? Und wo die Seemenben? Tritonen und Sprenen find Erdichtungen, ber bag es nicht wenigstene Meeraffen gebe, glaube h febr wohl. Mauvertuis Leiter wird nicht voll, is das Meer entdeckt ift. Naturlich können fie fo enig schwimmen, wie wir fliegen. Der Kisch fühlt enig, fein Kopf, feine Schuppen find, was bem Bogel Rebern und fein Kopf, jedes in fein Element. da fingt ber Luftvogel und bazu sein Kopf; ber ifd, was thut er? was hat er fur neue Baffer= nne, die wir Lufterdengeschopfe nicht fuhlen? Gind e nicht analogisch zu entbeden? Wenn ein Mensch e ble magnetische Kraft inne wurde, so ware es ein Blinder, der uns hören und fühlen, oder gar ein Blinder, Tauber, Geruch: und Geschmackloser, der nur fahlen tonnte. Was hat ein Flich für Sinne in der Dammerung des Wassers sie het er; in de schweren Luft horet er; in der dicen Schale fühl die Auster — welch ein Gefühl, daß solche start Haut nothig war, sie zu decen, daß Schuppen nothig waren, sie zu überkleiden? Aber ein Gefühl welcher Dinge! vermuthlich ganz anderer als irdischer

Bie fich Belle in Belle bricht, fo fliegen bi Lufrundutationen und Schälle in einander. Di Sinntidfeit der Wafferwelt verhalt fich alfo wie ba Baffer gur Luft in Soren und Geben! Gi wie De ruch, Geschmack und Gefühl? - wie die Welle da Schiff umschließt, fo bie Luft ben fich bewegende Erdball. Diefer hat jum eignen Schwunge fein Form, wie das unvollfommne Schiff gum Binde Jener walt fich burch, burch eigne Kraft; diefe durchschneibet bas Waffer burch Kraft bes Winbes der elettrifche Runte, ber bas Schiff umfließt, ma ift er bei einer gangen Welt? Mordlicht? magne tliche Kraft? — die Fliche lieben sich, daß sie sic wo faum eine bunnere Schuppe ift, an einander re ben, und das gibt, welche Millionen Gier! ber ut empfindliche Arebe und der Menfch, welche Einwir fung und Zubereltung baben fie nicht nothig! -Rennet ber Rifd Gattinn? Sind Die Gefete ber Et anders, als untergeordnete Gefete der Kortofiat gung des Universums?

Das Schiff ift bas Urbild einer fehr befonder und ftrengen Regierungsform. Da es ein fleine Staat ift, der überall Keinde um fich fiebet, Simme Ungewitter, Wind, Gee, Strom, Allpve, Nacht, andre Schiffe, Ufer, fo gehort ein Bouvernement baju, bas bem Defpotismus der erften feindlichen Beiten nabe tommt. Sier ift ein Monarch und fein erfter Minifter, ber Steuermann. Alles binter ibm bat feine angewiesenen Stellen und Memter, beren Bernachlässigung und Emporung infonderheit fo scharf bestraft wird. Dag Rugland noch feine gute Seeflotte bat, bangt alfo von zwei Urfachen ab: querft daß auf ihren Schiffen feine Subordination ift, die doch hier die strengste senn follte, sonst geht bas gange Schiff verloren. Anetdoten im Leben Peters zeigen, bag er fich felbft diefer Ordnung un= terworfen, und mit bem Degen in ber Sand in die Rajute habe hinein ftogen laffen muffen, weil er un= recht fommandirte. Zweitens daß nicht jeder fei= nen bestimmten Plat hat, fondern alles zu allem ge= braucht wird. Der alte, abgelebte Goldat wird Matrofe, der nichts mehr zu lernen Luft und Kraft bat, und buntt fich bald, wenn er faum ein Scael binanflettern fann, Geemann. In den alten Beiten ware das thunlich gewesen, da die Seefahrt als Runft nichts war; ba die Schiffe eine Angahl Ruder und Sande, und Menfchen und Gotbaten und weiter nichts enthielten. Jest aber gibt's feine gufammen= gefettere Runft ale bie Schiffefunft: ba bangt von einem Berfeben, von einer Unwiffenbeit alles ab. Bon Jugend auf mußte alfo ber Ruffe fo jur Gce gewohnt, und unter andern Rationen erft lernen, ebe er audubt. - Aber, fagt mein Freund, bas ift ihr Grundfehler in allem. Leichter nachzughmen, an arripiren ift feine Nation als sie; aledann aber,

ba fie alles zu wiffen glaubt, forfcht fie nie weiter und bleibt alfo immer und in allem ftumperhaft. Co ift's. Auf Reifen welche Nation nachahmenber? in den Sitten und der frangofifchen Sprache, welche leichter? in allen Sandwerken, Fabrifen, Runften; aber alles nur bis auf einen gewiffen Grab. 3d Tebe in biefer Nachahmungsbegierde, in biefer fin bischen Reuerungefucht nichts als gute Unlage einer Ration, die fich bildet, und auf dem rechten Weg bildet; die überall lernt, nachabmt, fammelt. Lai fle fammeln, lernen, unvollfommen bleiben; nu tomme auch eine Beit, ein Monarch, ein Jahrhun bert, bas fie jur Bollfommenheit fuhre. Welch große Arbeit des Beiftes ift's bier, fur einen poli tifer, barüber ju benten, wie die Rrafte einer ju gendlichen, halbwilden Ration tonnen gereift un ju einem Originalvolf gemacht werben. - - Defe ber Große bleibt immer Schopfer, der die Morger rothe und einen moglichen Tag fchuf; ber Mitte bleibt noch aufgehoben und das große Wert - ,,Ru tur einer Nation jur Bollfommenbeit!"

Die Schiffsleute sind immer ein Bolt, das a Aberglauben und Bunderbaren für andere häng Da sie genöthiget sind, auf Wind und Wetter, a kleine Zeichen und Vorboten acht zu geben, da t Schickfal von Phänomenen in der Höhe abhängt: gibt dieß schon Anlaß genug auf Zeichen und Ve boten zu merken, und also eine Art von ehrerbie ger Anstaunung und Zeichenforschung. Da nun die Sachen äußerst wichtig sind; da Tod und Leben dar

inele med i bar bie bie bie

angt: welcher Menfc wird im Sturm einer furch= erlich bunteln Racht, im Ilngewitter, an Dertern, jo überall der blaffe Tod wohnt, nicht beten? Wo nenschliche Sulfe aufbort, fest ber Mensch immer, ich felbit wenigftens zum Troit, gottliche Gulfe, und er unwissende Mensch zumal, der von zehn Obano= nenen der Natur nur das zehnte als naturlich ein= ieht, ben alebann bas Bufallige, bas PloBliche, bas Erstannende, das Unvermeidliche ichrecht? D ber laubt und betet, wenn er auch fonft, wie der mei= iige, ein grober Ruchtofer ware. Er wird in Absicht auf Seedinge fromme Formeln im Munde haben, und nicht fragen: wie war Jonas im Ballfisch? benn nichts ift bem großen Gott unmöglich: wenn er auch fonft fich gang völlig eine Religion glaubt machen ju tonnen, und die Bibel fur nichts balt. Die gange Schifffprache, bas Aufweden, Stunden abfagen, ift daber in frommen Ausdruden, und fo feierlich als ein Gefang aus bem Bauche bes Schiffes. - In allem liegen Data, die erste mytholo= gifche Beit zu erklaren. Da man, unfundig ber Da= tur, auf Beichen borchte und horden mußte, da war fur Schiffer, bie nach Griechenland tamen und bie See nicht tannten, ber Flug eines Bogele eine feler= Ilde Sade, wie er's auch wirklich im großen Ervan= fum ber Luft und auf ber muften Gee ift. Da warb ber Blipftrahl Jupiters fürchterlich, wie er's auch auf ber Gee ift; Beus rollte burch ben Simmel, und fcarfte Blige, um fundige Saine oder Gemaffer gu fchlagen. Mit welcher Ehrfurcht betete man ba nicht ben filbernen Mond an, ber fo groß und allein ba febt und fo machtig wirft, auf Luft, Meer und

Beiten. Mit welcher Begierde bordte man ba auf gewiffe hulfebringende Sterne, auf einen Raftor und Pollur, Benus u. f. m., wie der Schiffer in et ner nebliden Racht. Auf mich felbft, ber ich alle diefe Sachen fannte, und von Jugend auf unter gang andern Augeigungen gefeben batte, machte ber Alug eines Bogele, und der Blisftrahl bes Gemaffers, und der fille Mond des Albends andre Ginbrude, als fie ju Lande gemacht hatten, und nun auf einen Geefahrer, ber unfundig ber Gee, vielleicht ale ein Vertricbener feines Baterlandes, ale ein Jungling, ber feinen Bater erfchlagen, ein fram bes Land fuchte. Die fniete ber vor Donner unt Blis und Adler? wie naturlich dem, in der oberr Luftfpbare ben Gis Jupttere gn feben? wie trofilich bem, mit feinem Gebete biefe Dinge lenten gu fonnen? wie naturlich bem, die Conne, bie fich in't Meer taucht, mit ben Farben des fahrenden Whobus und die Aurora mit aller ihrer Schonheit zu mab len? - Es gibt taufend neue und naturliche Erfla: rungen ber Dothologie, ober vieimehr taufend innigere Empfindungen ihrer alteften Doeten, wenn man einen Orpheus, Somer, Windar, infonderheit ben erften gu Schiffe liefet. Geefahrer maren's, die ben Griechen ihre erfte Religion brachten. Gang Briechenland mar an ber Gee Kolonie: Es fountt also nicht eine Mothologie haben wie Aegnoter und Araber binter ihren Sandwuffen, fondern eine Metigion ber Fremde, des Meers und ber Saine. Gie muß alfo auch jur Gee gele fen werden. Und ba wir ein foldes Buch noch turchaus nicht haben, mas hatte ich gegeben, um inen Orpheus und eine Donffee ju Schiff lefen gu onnen. Wenn ich fie lefe, will ich mich dabin gu= utfeben; fo auch Damm und Banier und Span= wim lefen und verbeffern, und auf der Gee meinen Orpheus, Somer und Pindar fuhlen. Bie weit bre Einbildungsfraft babei gegangen ift, zeigen die Delphine. Bas Schones und Menschenfreundliches n ihrem Blide ift nicht; allein ibr Spielen um das Schiff, ibr Jagen bei fillem Wetter, ihr Aufprallen ind Unterfinfen, das gab ju Fabeln berfeiben Geleenheit. Gin Delphin bat ibn entführt, ift eben fo iel, ale Aurora bat ihn weggeraubt. 3met Um= tande fommen gusammen, und fie muffen also die folge fenn von einander. Go ift Birgils perman= letter Maft, die Nomphen, Sprenen, Tritonen . f. w. gleichfam von der Sce aus, leicht ju erflaen, und wird gleichfam anschaulich. Das Furch= erliche ber Macht und des Rebels u. f. w. Doch d babe eine beffere Unmertung, die mehr auf bas Bunderbare, Dichterische ihrer Erzählungen führt.

Mit welcher Andacht lassen sich auf dem Schiff Beschichten hören und erzählen? Und ein Seemann, vie sehr wird der zum Abenteuerlichen derselben ishonirt? Er selbst, der gleichsam ein halber Abenzuerer, andere fremde Welten sucht, was sieht er icht für Abenteuerlichteiten bei einem ersten stußien Anblick? Habe ich dasselbe nicht selbst bei jedem weuen Sintritt in Land, Beit, User u. s. w. ersahzuen Wie oft habe ich mir gesagt: ist das das, was warerst da sabest? Und so macht schon der erste immende Anblick gigantische Erzählungen, Argonau-ila, Odossen, Lucianische Metscheseneibungen, u. s. w.

Das ift das Frappante ber erften Dammerungsge schichte. Bas fieht man in ihnen nicht? Gin Schif fer ift auf folde erfte Bahrzeichen recht begierig Nach feiner langen Reife, wie wunscht et nicht Lan gu feben? Und ein neues, fremdes Land, was bent er fich ba nicht fur Wahrzeichen? mit welchem Stau nen ging ich nicht ju Schiffe? fab ich nicht jum er ftenmal alles wunderbarer, großer, staunender, furcht barer als nachher, ba mir alles befannt mar, ba ic bas Schiff burchspazierte? Mit welcher Neuerunge fucht geht man gegen Land? wie betrachtet man de erften Piloten mit feinen holzernen Schuben un feinem großen weißen Sut? Man glaubt in ihm'b gange frangofifche Nation bis auf ihren Ronig Lui wig ben Großen gu feben. Wie begiertg ift mit auf's erfte Beficht, auf die erften Befichter; follte es auch nur alte Weiber fenn? Gie find jest nich als fremde Geltenheiten, Frangofinnen. Die bi bet man fich zuerft Begriffe, nach Ginem Sauf nach wenigen Perfonen, und wie langfam fom man babin, ju fagen: ich fenne ein Land? Di nehme man diefe Begierbe, Bunder ju feben, ble Gewohnheit bes Auges, querft Bunder gu finde aufammen: wo werden mabre Ergablungen? D wird alles voetisch? Ohne daß man lugen fann ui will, wird Berodot ein Dichter. Wie neu ift und Orpheus, und Somer und Pindar, und bie tr gifden Dichter in biefem Betracht gu lefen!

Ich gehe weiter. Ein Schiffer, lange an fold Abenteuerliche gewohnt, glaubt's, erzählt's weit Es wird von Schiffern und Kindern und Nark enit Begierde gehort, forterzählt — und nun? M

bt's ba nicht fur Gefdichten, die man fest von ft= und Weftindien, mit halbverftummelten Ra= en und alles unter dem Schein des Bunderbaren brt! Bon großen Seehelben und Seeraubern, de= 'n Ropf nach bem Tobe fo weit fortgelaufen u. f. f. 'nd endlich gibt bas eine Denfart, bie alle Ergab= ingen vom Ritter mit bem Schwan, von Johann Randeville u. f. w. glaubt, erzählt, möglich findet. nd felbst wenn man sie unmöglich findet, noch er= hit, noch glaubt, warum? Man hat fie in ber Jund gelesen: ba paßten sie fich mit allen abenteuer= den Erwartungen, die man fich machte; fie weck n alfo die Seele eines funftigen Seemannes auf, ilbeten fie zu ihren Traumen und bleiben unver= eslich. Gine fpatere Vernunft, ber Unblid eines ugenblicks kann nicht Traume der Kindheit, ben Hauben eines gangen Lebens zerftoren. Jede etlas abnliche Erzählung, die man als wahr gehört obgleich von Unwiffenden, von halben Abenteurern), at sie bestätiget; jedes Abenteuer, bas wir felbst rfahren, bestätiget, wer will fie wiberlegen? Wie twer ift's, ju zeigen, bag es feln Parables mit eurigen Drachen bewahrt, feine Solle Mandeville's, rinen babylonischen Thurm gebe? bag ber Raifer on Ciam in feinem Golde bas nicht fen, mas er in older Dichtung vorftelle? bag bie weißen Schwanen ind ber Mitter mit ihnen Doffen find? Es ift fcwer u glauben, fagt man bochftens, und ergabit's fort, ider ftreitet bafur mehr ale fur die Bibel. Ift aber 'in solcher Leichtgläubiger defiwegen in jeder Absicht in Thor, ein bummes Bieh? D wahrhaftig nicht! Solche Traume und geglaubte Voffen feines Stan=

bes, feiner Erziehung, feiner Bilbung, feiner Dem art ausgenommen, und er fann ein fehr vernunf tiger, thatiger, tuchtiger, fluger Kerl fenn.

Hieraus wird erfilich eine philosophische Theori möglich, die den Glauben an eine Mythologie uni an Fabeln der Ergablung erflart. Unter Juber und Arabern und Griechen und Romern ift bief verandert; im Grunde aber, in den Borurtheiler ber Kindheit, in ber Gewohnheit guerft Kabel gi feben, in der Begierde fie ju boren, wenn unfre eig nen Begebenheiten und baju auflegen, in der Leich tigfeit, fie ju faffen, in der Gewohnheit, fie oft : ergabien und ergabit zu haben, und - geglaubt ; fenn, und doch manches damit erflaren zu fonnen follte es auch nur fenn, bag Gott nichts unmöglic fev ober andre fromme Moralen - bas find bi Stugen, die fie unterhalten, und die fehr verdle nen erflart zu werden. Sier bietet fich eine Meng Phanomena aus der menschlichen Seele; dem erfte Bilde ber Ginbildungsfraft, aus ben Traumen, bi wir in der Kindheit lange fill bei und tragen; au bem Eindruck jedes Schalles, ber biefen faufende Ton, der in duntlen Ideen fortdammert, begunftig. und verftarft; aus der Reigung, gern Ganger be Wunderbaren fenn zu wollen; aus der Berftarfung die jeder fremde Glaube zu dem unfrigen binguthut aus der Leichtigfeit, wie wir gus der Jugend mi vergestiche Dinge erzählen - - taufend Phane mena, beren jedes aus ber gabel ber erften Be ein angenehmes Beifviel fanbe, und viel fubjett in der Geele, objettiv in der alten Poeffe, Gefchid te, Fabel erflarte. Das mare eine Theorie der Fi

et, eine philososophische Seschichte wachender Träune, eine genetische Erklärung des Bunderbaren
nd Abenteuerlichen aus der menschlichen Natur,
ine Logik für das Dichtungsvermögen: und über Me Zeiten und Völker und Gattungen der Fabel,
von Chinesen zu Juden, von Juden zu den Meguprn, Griechen, Normännern geführt — wie groß,
ie nühlich! was Don Quichotte verspottet, würde
as erklären, und Cervantes wäre dazu ein großer
inter.

3weitens fiehet man bieraus, wie eine relative ache die Wahrscheinlichkeit ober Unwahrscheinlich= it fen. Gie richtet fich nach erften Gindruden, nach rer Maffe, Geftalt und Plelbeit. Gie richtet fic ich ber Langwierigfeit und Defterheit ihrer Beftagungen; nach einer Anzahl Konkurrengen, die ihr le hand zu bieten ichienen; nach Beiten, Sachen, Renfchen. Ein Volt bat fie in diefer Sache anders andrer Gestalt und Graben, als ein andres. Bir lachen die griechische Mothologie aus, und jes er macht fich vielleicht die feinige. Der Dobel bat e in taufend Saden. Ift feine Unwahrscheinlich: It dieselbe, als des zweifelnden Philosophen, des utersuchenden Naturkundigen? Alopstocks dieseibe 1 8 hume ober Mofes in eben der Sphare? Jeder rfinder von Sprothefen welche eigne Art Unwahr= bolulidfeiten zu meffen ? Geremann van der Bardt? parduin? Leibnis und Plato, die beiben größten Spfe ju Sppothefen in der Welt: Descartes, wie velfelnd, wie mistrauisch und welche Spootbefen? is gibt alfo eine eigne Geftalt des Gefühle von Babriceinlichkeiten, nach bem Dag ber Geelenfrafte, nach Proportion, der Sinblidungsfraft zun Urtheil, des Scharffinns zum Wiße, des Verstandes zur ersten Lebhaftigfeit der Eindrücke u. f. w. welche Theorie der Wahrscheinlichkeit aus der menschlichen Seele hinter Hume, Moses, Bernouille un Lambert.

Beder Stand, jede Lebensart bat ibre eigne Sitten. Sume hat in Geschichte und politische Berfuchen viele folder Charaftere febr auszeichnen gegeben. Ich lerne aus einzelnen Menschen Rlaffe und Bolfer tennen. Ein folder Schiffer - wel Gemifc von Aberglauben und Tollfühnheit, vo rober Große und Unnugbarfeit, von Butrauen at fich und Reindfeligfelt mit anbern; in vielen St den wird ein alter Seld tennbar, wie er von fi erzählet, auf feine Krafte pocht, feine Belefenhe fur untruglich, bie Gumme gemachter Entbedung. für die bochfte, Solland auf dem bochften Grad bal feine roben Liebesbegebenheiten, bie eben fo u mabricheinlich find, feine Seibenthaten u. f. w. b ber framet. - - Doch genug von folder Ch rafteriftit bes Pobele. Es mare beffer gemefe wenn ich einen Guler ober Bouquer und Le Cai von ber Schifffahrt, Schiffbau, Pilotage u. f. gehabt batte - ein Theil ber Mathematif, ben noch nothwendig lebendig ftudiren muß. 36 wenn ich ben Slob aus der Sandwufte las, fo n es bem Ort eben fo unangemeffen, ale ein hebr fches Lerifon ju findiren. Auf bem Meer muß m nicht Gartenidullen und Georgifa, fonbern Roma abenteuerliche Gefchichten, Robinfons, Douffe Meneiben lefen. Go fliegt man mit ben Fittly

es Blndes, und schifft mit bem abentenerlichen beehelden, flatt daß jest die Bewegung des Geies und Korpers entgegen ftreben.

\*

Man bilbet fich ein, bag man auf Meeren, in= em man Lander und Welttheile vorbeifliegt, viel on ihnen benten merbe. Allein diefe gander und Belttheile fiehet man nicht. Gie find nur fernber chende Rebel, und fo find auch meiftens ble Ideen on ihnen fur gemeine Seelen. Es ift fein Unter= sied, ob das jest das furifche, preußische, pom= tersche, danische, schwedische, norwegische, hollan= sche, englische, franzosische Meer ist: wie unfre chifffahrt geht, ift's nur überall Meer. Die difffahrt ber Alten war bierin anders. Sie zeigte tuften und Menschengattungen; in ihren Schlachten beten Charaftere und Menschen - jest ift alles lunft, Schlacht und Krieg und Seefahrt und alles. ich wollte ben Reifebeschreiber zu Gulfe nehmen, in an den Ruften jedes Landes daffelbe ju benten is ob ich's fabe; aber noch vergebens. Ich fand Ichte ale Ofularverzeichnisse, und sah nichte ale itfernte Ruften.

Liefland, du Provinz der Barbarei und des urus, der Unwissenheit und eines angemaßten Seathmack, der Freiheit und der Stlaverei, wie viel die in dir zu thun? zu thun, um die Barbarei als zerftren, die Unwissenheit auszurotten, die ultur und die Freiheit auszurotten, ein zweiten

Awinglius, Calvin und Luther biefer Proving & werden? Kann ich's werden? Sabe ich baju Un lage, Gelegenheit, Talente? Was muß ich thun um es ju werden? Bas muß ich gerftoren? 30 frage noch! Unnuge Aritifen und todte Unterfu dungen aufgeben; mich über Streitigfeiten un Bucherverdienfte erheben, mich jum Rugen un gur Bildung ber lebenden Welt einweihen, de Butrauen ber Regierung, bes Gouvernements un Bofes gewinnen, Franfreich, England und Stalle und Deutschland in biefem Betracht durchreifen frangbiifche Sprache und Wohlstand, englischen Bei der Realitat und Freiheit, italienischen Gefchme feiner Erfindungen, beutfche Grundlichteit und Kenn niffe, und endlich, wo es nothig ift, hollandifche Ge lebrfamfeit einsammeln; große Begriffe von mir un große Abficten in mir erwecken, mich meinem Bei alter bequemen, und den Geift der Gefetgebun des Kommerges-und der Polizel gewinnen, alles i Belichtebunft von Volltif, Staat und Finangen ei aufeben magen, feine Bloffen mebr geben, und t vorigen so furz und gut als möglich zu verbeffe fuchen; Rachte und Tage barauf benten, bief Genius Lieflands ju werben, es tobt und lebe big fennen zu lernen, alles praftifch zu benten un ju unternehmen; mich anzugewöhnen, Welt, At und Menfchen ju überreben, auf meine Geite bringen wiffen - Jungling, bas alles Schlaft dir! Aber unausgeführt und verwahrloset! - t Rleinheit beiner Erziehung, die Stlaveret bein Geburtelandes, ber Bagatellenfram beines Jut hunderts, die Unftatigfelt beiner Laufbahn hat bi

eingeschränkt, bich so herabgesenkt, daß du bich aicht erkennst. In kritischen, unnühen, groben, lenden Waldern verlierst du das Feuer deiner Jugend, die beste Hife beines Genie's, die größte Stärke beiner Leidenschaft, zu unternehmen. Du wirst eine so träge Seele, wie alle Fibern und Rerven deines Körpers. Elender, was ist's, das ich beschäftiget? und was dich beschäftigen sollte? nd nach Gelegenheit, Anlaß und Pflicht beschäftigen fonte?

D daß eine Ermenibe mir in meinen Wälbern tichiene, mich zu erschrecken, mich aus denfelben uf ewig zu jagen, und mich in die große nuß= are Welt zu bannen!

Liefland ift eine Proving, ben Fremden gege= en! Biele Fremde haben es, aber bisher nur auf pre faufmannifche Urt, jum Reichwerben, genof= n; mir, auch einem Fremden, ift's ju einem bo= ern 3med gegeben; es ju bilben, bagu fen mein tfillches Umt: die Rolonie einer verbefferten evan= elifden Religion zu machen; nicht febriftlich, nicht irch Feberfriege, fondern lebendig, burch Bilbung. agu habe ich Maum, Beit und Gelegenheit. 3ch n ohne brudende Aufficht; ich habe alle Groß:, ut= und Edelbenfenden gegen ein paar Dedanten uf meiner Geite. Ich habe freie Sand. Laffet it alfo anfangen, ben Menfchen und menfchliche ugend recht fennen und predigen gu lernen, ebe an fich in tiefere Sachen mifcht. Die menschliche reele an fich, und in ihrer Erfcheinung auf diefer be, thre finnlichen Berfzeuge und Gewichte und offnungen und Bergnugen, und Charaftere und

Mflichten, und alles was Menfchen bier gludlie machen fann, fen meine erfte Ausficht. Alles Uebrig werde bloß bei Seite geset, so lange ich biezu Ma terialien sammle, und alle Triebfedern, die ir menschlichen Bergen liegen, vom Schrechaften un Bunderbaren, bis jum Stillnachbenfenden un Sanftbetaubenden, fennen, erweden, verwalten un brauchen lernen. Siezu will ich in ber Gefchicht aller Zeiten Data fammeln. Jede foll mir ba Bild ihrer eignen Sitten, Gebrauche, Tugender Lafter und Bluckfeligfelten liefern, und fo will i alles bis auf unfre Beit gurudführen, und diefe rei nußen lernen. Das menschliche Geschlecht hatt allen feinen Zeftaltern, nur in jedem auf andre 210 Gludfeligkeit zur Summe: wir, in dem unfrige fdweifen aus, wenn wir, wie Rouffeau, Zeiten pr fen, die nicht mehr find, und nicht gewesen fin wenn wir aus diefen zu unferm Migvergnugen R manbilber schaffen und und wegwerfen, um u nicht felbst zu genießen. Suche also auch felbst a den Zeiten ber Bibel nur Religion und Tuger und Borbilder und Gludfeligfeiten, die fur u find, merbe ein Prediger der Tugend bein Beitalters! - D wie viel habe ich bamit thun, daß ich's werde! wie viel bin ich aber, we ich's bin! - Belch ein großes Thema, ju zeig bag man, um zu fenn, was man fenn foll, wei Jube, noch Araber, noch Grieche, noch Wilber, ni Martvrer, noch Wallfahrter fenn muffe, fond eben ber aufgeflarte, unterrichtete, feine, vernu tige, gebilbete, tugendhafte, genießende Ment ben Gott auf ber Stufe unfrer Rultur forbit

Bier merbe alles bas Gute gezeigt, mas wir in un= erm Beitalter, Runften, Boflichfeit, Leben u. f. m. jor andern Beitaltern, Gegenden und Landern ha= ien; aledann das Große und Gute aus andern bagu genommen, follte es auch nur jur Nacheiferung jenn, fo weit es möglich mare, es zu verbinden was schlaft in alle dem für Aufwedung der Mensch= ielt! Das ift eine Tugend und Glückfeligkeit und Erregung, gesammelt aus mehr als aus Ifelins Befchichte, aus dem lebendigen Borftellen der Bil= er aller Zeiten und Gitten und Bolfer; und gleich= am baraus bie Geschichte eines Agathon in jeder lation gedichtet. Welch ein großes Studium fur linbildungefraft und Berftand, und Berg und Afetten! Giner aus Judaa und ein Siob aus trabien, und ein Beschauer Meanptens. nd ein romifder Beld, und ein Pfaffenfreund, und in Kreuggieber und ein Birtuofe unfere Jahrhun= erts gegen einander, und in allem Beift ihres Beit= Itere, Geftalt ihrer Geele, Bildungsart ihres Cha= afters, Produtt ihrer Tugend und Gludfeligfeit, as sind Fragmente über die Moral und Religion Mer Bolter, Gitten und Beiten fur unfre Beit! Bie weit laffe ich bamit binter mir die Brufers. nd die Postillenprediger und die Mos= eimiden Moralen!

Ein solches großes Geschäft in seiner Bollenang, welch ein Wert wurde es für die Welt! Aber as sorge ich für die Welt, da ich für mich und eine Welt und mein Leben zu sorgen, und also ab meinem Leben zu schöpfen habe. Was also zu, un? dieß in allen Scenen zu betrachten und zu

studiren! Die ersten Spiele ber Ginbilbungefraft be Jugend und die erften ftarten Gindrucke auf bie weiche empfindbare Geele zu beborchen; aus jener vieles in der Befchichte unfere Befcmade unt Denfart erflaren; aus biefer alles Rubrende uni Erregende brauchen ju lernen. Das erfte Berber ben eines guten Junglings auf feine Lebenszeit was gibt's auch aus meinem Leben fur rubrend Buge, bie noch jest alle meine Thranen loden, uni fo viel homogene abnliche Berwirrungen und Schma dungen auf mein ganges Leben wirken! Aleban das Bunderbare und immer Gute, mas jeder Schrit unfere Lebens mit fich bringt - weiter! ein Bil von allen Geschichten und Rationen, und merfwur bigen Charafteren und Erfahrungen, die ich an meinem Leben mich erinnere - was fur Beift un Leben muß bieg in meine Denfart, Bortrag, Dre bigt, Umgang bringen? - Go lernte ich gang mei Leben brauchen, nuben, anwenden. Rein Schrit Befchichte, Erfahrung ware vergebens; ich bati alles in meiner Gewalt; nichts ware verloscht, nicht unfruchtbar; alles wurde Bebel, mich weiter for aubringen. - Dazu reife ich jest, dazu will i mein Tagebuch fdreiben, bazu will ich Bemerfunge fammeln, bagu meinen Geift in eine Bemerfung lage fegen, bagu mich in ber lebendigen Unwendum beffen, mas ich febe und weiß, mas ich gefeben un gewesen bin, uben! Wie viel habe ich zu diefe Zwede an mir aufzuweden und zu andern! De Beift ift nicht in der Lage zu bemerten, fondern eh gu betrachten, ju grubeln. Er hat nicht die But Kenntniffe zu fammeln, wo er fie fann, fondern foll

Bet fich folaff und mube in ben erften Rreis ein, ber ibn fest balt. Dazu befige ich nicht bie National= sprachen, wohin ich reife. Ich bin alfo in Frankreich ein Rind: benn ich mußte frangofisch tennen, um mich geltend zu machen, um alles zu feben, gu erfragen, fennen ju lernen, um von meinem Orte und aus meinem Leben zu erzählen, und alfo dieß auf gewiffe Urt zu wiederholen und gangbar zu ma= ben. 3ch bin alfo, ohne bieß alles in Frankreich in Rind, und wenn ich jurudfomme, eben baffelbe-Frangofifche Sprache ift bas Medium, um zu zeigen, jag man in Frankreich gelebt und es genoffen hat. So auch mit andern Sprachen. Wie viel habe ich u lernen! mich felbst zu zwingen, um nachher einer fenn ju tonnen, ber Franfreich, England, Stallen, Deutschland genoffen bat, und als folder erscheinen parf! Und fann ich als folder erscheinen, was habe in Liefland als Prediger fur Vorzuge und Belungerechte! Mit allen umgehen, von allen urthei= en zu tonnen, fur eine Cammlung von Kenntniffen Der policirten Belt gehalten zu werben! Bas fann nan mit biefem Scheine nicht thun, nicht ausrich= en! Wie viel liegt aber vor mir, diefen Schein bes Unfehens ju erreichen, und ber erfte Menfchen= enner nach meinem Stande, in meiner Proving du werben!

Bin ich's geworden, fo will ich diefen Pfad nicht verlaffen, und mir felbst gleichsam ein Journal hale en, der Menschenkenntniffe, die ich täglich aus meinem Leben, und berer, die ich aus Schriften ammle. Ein folcher Plan wird mich beständig auf iner Art von Reise unter Menschen erhalten und

ber Kalte guvorkommen, in bie mich meine einfor mige Lage in einem abgelegenen fenthischen Wint bet Erde fchlagen tonnte! Dazu will ich eine befiar bige Lefture ber Menfcheitsschriften, in bene Deutschland jest feine Veriode anfängt, und gran reid, das gang Konvention und Blendwert ift, bi feinige verlebt bat, unterhalten. Dazu die Gpa binge, Resemite und Moses lefen; dazu von eine andern Seite bie Mojere und Wielande und Be Cinbergs brauchen; dazu zu unfern Leibnigen b Shaftesbury's und Locke's, ju unfern Svaldings b Sterne's, Forfters und Richardfons; ju unfe Mofere die Browne und Montesquieu's; ju unfer Somileten jedes Datum einer Reifebeschreibung ob merfwurdigen Siftorie thun. Jahrbuch ber Schri ten fur die Menschheit! ein großer Plan! ein wie tiges Wert! Es nimmt aus Theologie und Son letif, aus Auslegung und Moral, aus Rirchenc fchichte und Afcetie nur bas, was fur die Denfe beit unmittelbar ift, fie aufflaren hilft, au einer neuen Sobe erhebt, fie zu einer gewiff neuen Gelte verlenft, fie in einem neuen Licht gel ober was nur fur fie ju lefen ift. Dazu bient al Sann Siftorie und Roman, Politif und Philosoph Doeffe und Theater ale Beibulfe. Bei ben lett allen wird bleg nicht Sanptgefichtepuntt, aber et febr nusbare und bildende Aussicht! Ein folch Journal mare fur alle ju lefen. Wir haben's ni nicht, ob wir gleich Materialien bagu haben. warde in Deutschland eine Beit der Bitdung fch fen, indem es auf die Sauptausficht einer ju bilde den Menschheit merten lehrte. Es murde das Gt

haben, was fein Journal fo leicht hat, Streitigkeiten und Widerforuch ju vermeiden, indem es fich von allem fondert, und nur bilden will. Es murbe fei= nen Autor berühmt, und was noch mehr ift, beliebt machen: benn das menschliche Berg offnet fich nur dem, ber fich demfelben nabert, und bas ift ein Schriftsteller ber Menschheit! D auf biefer Bahn fortzugeben, welch ein Biel! welch ein Rrang! Wenn ich ein Philosoph sevn durfte und konnte, ein Buch über die menschliche Seele, voll Bemerkungen und Erfahrungen, das sollte mein Buch senn! ich wollte es als Mensch und fur Menschen schreiben! es sollte lehren und bilden: die Grundfate der Ofvchologie, und nach Entwicklung der Seele auch der Ontolo= gle, der Kosmologie, der Theologie, der Physit ent= balten; es follte eine lebendige Logit, Alefthetit, historische Wissenschaft und Kunftlehre werden; aus jedem Ginn eine icone Aunft entwickelt werben, und aus jeder Rraft ber Seele eine Wiffenschaft entsteben, und aus allen eine Geschichte ber Gelehr= famfeit und Wiffenschaft überhaupt: und eine Ge= ichichte ber menichlichen Geele überhaupt, in Beiten und Bolfern! - Beld ein Buch! - - - Und fo lange ich dies nicht tenne, fo follen meine Dredig= ten und Reden und Abhandlungen, und was ich tanftig gebe, menschlich fenn! und wenn ich's tenne, ein Buch gur menfclichen und driftlichen Bildung liefern, bas fich wie ein Christ in der Ginfamteit u. f. w. lefen laffe, was empfunden werde, was fur meine Beit und mein Wolf und alle Lebensalter und Charaftere bes Men= ichen fen! - bas wird bleiben! -

Ein Bud gur menichlichen und drift lichen Bildung! Es finge von ber Renntuli fein felbft, bes weifen Baues an Leib und Beift an geigte die Endzwede und Unentbehrlichkeiten jedes Gliedes an Leib und Geele; zeigte bie Mancherlei: beit, die dabei fratt fande, und bag boch jedes nur in dem Mag moglich und gut ift, wie wir's haben. Alsbann Regeln und Anmahnungen, fich an Leib unt Beift fo auszubilben, ale man fann. Dieg erf an fich, und fo weit ift Rouffeau ein großer Lehrer Was fur Unreden find dabet an Menfchen als Men fchen, an Eltern und Kinber, an Junglinge und Erwachsene, au mancherlei Charaftere und Tempe ramente, Kahigfeiten und menschliche Geelen mog lich! Alebann fommt ein zweiter Theil fur bi Gefellschaft, wo Rouffeau fein Lehrer feyn fann Sier ein Ratechismus fur die Pflichten ber Kinder ber Junglinge, ber Gefellichafter, ber Burger ber Chegatten, ber Eltern; alles in einer Ordnung und Folge und Bufammenhang, ohne Wiederholun gen aus dem vorigen Theile, ohne Ginlaffung au Stande und bloß politische Einzelnheiten - wa re ein schweres Wert. Drittens ein Buch fu bie Charaftere aus Standen, um bie bo fen Kalten zu vermeiben, die der Golbat und Dredi ger, ber Kaufmann und Weife, ber Sandwerter und Gelehrte, ber Runftler und Bauer gegen ein ander haben; um jedem Stande alle feine Drivat tugenden ju geben, alle mit einander aus bei verschiedenen Naturen und Situationen ber Menfc heit zu erklaren und zu versohnen, alle bem gemet nen Beften ju ichenten. Siemit fangt fich ein

vierter Theil an, wo Unterthanen und Obrigfelten gegen einander fommen; vom Bauer an, ber bem Stlaven nabe ift (denn fur Stlaven gibt's fei= nen Ratechismus), ju feiner burgerlichen Berrichaft, aum Abel, jum Dringen, jum Furften binan. 2118= Dann bie manderlei Regierungsformen, ihre Borund Rachtheile, und endlich Grundfate, eines ehr= ichen Mannes, in ber, wo er lebt. Sieraus verden funftens bie ichonen, überfluffigen Beburfnisse: Kunft, Wissenschaft, gesellschaftliche Bildung, Grundriß zu ihnen, ihre Erziehung nach Temperamenten und Gelegenheiten, ihr Bues und Bofes, Auswahl aus ihnen jum ordent= ichen, nublichen und bequemen Leben unfere Sabr= unberts; und hier alfo Philosophie eines Privat= nannes, Frauenzimmers u. f. w. nebst einer Bibliothet dazu. Sechstens Mangel, die abei bleiben, uns zu unterrichten, zu berutigen, urudzuhalten, aufzumuntern; driftliche Kennt= iffe, als Unterricht, Beruhigung, Rudhalt und Erhebung; was Menschen bavon wiffen fonnten ind wie Gott fich Menfchen geoffenbaret hat, in Ibficht auf die Schopfung, Ursprung des lebels in ver Belt, Banderungen bes Menschengeschlechts, beligung, fanftige Belt. Begriffe on der Theopneustie überhaupt; von der Gestalt er Religion in Judaa, im alten und neuen Teftament ind in den verschiedenen Jahrhunderten. Alles im Besichtspunkt ber Menschheit - und bieraus Lehren ar Tolerang, Liebe gur protestantischen Religion: ahrer Beift berfeiben im afabemifden Lehrer, Dreiger, Buborer, Privatdriften. Chriftliche Ergie= hung, Taufe, Konfirmation, Abendmahl, Tod Begräbniß. — — Ich liefere nur furze Gesichts punkte, wohln wurde die Ausarbeitung nicht führen. —

Roch ist alles Theorie; es werde Praris un bagu biene die Seelenforge meines Amts. Sie ift ein Keld, fich Liebe, Butrauen und Kenntniff ju erwerben: ein Feld ju bilden und Duten ji schaffen; wenn die Religion g. B. bei Trauunger und Taufen und Gedachtnifreden und Rrantenbefu den den Großen edel und groß und vernunftig, bei Geschmadvollen mit Geschmad und Schonheit, ben garten Geschlecht gart und liebenswurdig, dem fuhl baren Menschen fublbar und ftart, dem Ungluckli den und Sterbenden troftlich und hoffnungevo gemacht wird. Und bier ift ein Reld besonders fu mich. Sich vor einer Gewohnheits = und Kangel fprache in Acht zu nehmen, immer auf die Bubore feben, fur die man redet, immer in die Situatio fich einpaffen, in der man die Religion feben will immer fur ben Geift und bas Berg reben: bas mu Gewalt über die Seelen geben! ober nicht gibt's! - - Sier ift bie vornehmfte Stelle, w fich ein Prediger wurdig geigt; bier ruben die Stat feiner Macht.

Alles muß sich heut zu Tage an die Politik aufchmiegen; auch für mich ist's nothig mit meine Planen. Was meine Schule gegen den Luxus un zur Verbesserung der Sitten sehn könne, was sehn musse, um uns in Sprachen und Bildung der Geschmack und der Feinheit unsers Jahrhunderts!

nabern und nicht binten gu bleiben! Bas, um Deutschland, Frankreich und England nachzueifern! Das um bem Abel gur Ehre und gur Bilbung gu fenn! Bas fie aus Polen, Rug= und Rurland. hoffen tonne! Bas fie fur Bequemtichkeiten haben, ba Riga ber Gig ber Provingfollegien ift, und wie unentbehrlich es fen, die Stellen fennen ju lernen, au denen man bestimmt ift. Wie viel Auszeichnen= des eine lieflandische Vaterlandeschule haben tonne, was man auswärtig nicht bat. Wie febr bie Bun= fde unfrer Raiferinn barauf geben, und bag gur Auftur einer Nation mehr als Gefete und Kolonien; infonderheit Schulen und Ginrichtungen nothig find; bieg alles mit Grunden ber Politif, mit einem Daterlandseifer, mit Feuer ber Menschheit und Feinheit des gefellschaftlichen Cons gefagt, muß bilden und locken und anfeuern. Und zu eben ber Denfart will ich mich fo lebend und gang, als ich dente und handle, erheben. Gefchichte und Politif won Lief = und Rugland aus ftubiren, den menfchlich wilden Emil bes Mouffeau jum Nationalfinde Lieflande ju machen, das, was der große Montesquien fur ben Beift der Gefete ausbachte, auf den Beift einer Nationalerziehung anwenden und was er in bem Beift eines friegerischen Bolfes fand, auf eine friedliche Proving umbilben. D ihr Lode und Rouffeau, und Clarke und Franke und Sefere und Chlere und Bufchinge! Euch eifre ich nach; ich will euch lefen, burchdenken, nationalifi= ren, und wenn Redlichfeit, Gifer und Feuer biift, fo werbe ich euch nugen und ein Wert fiften,

bas Ewigkeiten baure, und Jahrhunderte und eine Proving bilde. — — - \*)

Ich schiffte Aurland, Preußen, Danemart, Schweden, Norwegen, Jutland, Holland, Schottland, England, die Niederlande vorbei, bis nach Frankreich. Hier find einige politische Seetraume.

Rurland, bas Land ber Licenz und ber Ur: muth, ber Freiheit und ber Berwirrung; jest eine moralifche und literarifche Bufte; tonnte es nich ber Gis und die Miederlage ber Freiheit und be Wiffenschaften werben, wenn auch nur gewiffe Plane einschlagen? Wenn bas, was bei bem Abel Rech und Macht ift, aut angewendet, was bei ihm gelehr ter Lurus ift, auf's Große gerichtet murde? Bib liothet ift hier bas Erfte, es fann mehr werben und fo fen es mir Borbild und Mufter der Racheif rung und Buvortommung. Auf welche Urt war bem fieflanbischen Abel beigutommen gu großen guten Unftalten? bem furlandifden burch Frei maurer, bem lieflandischen burch Ehre, geiftli ches Unfeben, gelehrten Ruhm, Nugbarfeit. Alf. gur Berbefferung bes Lyceum, alfo gur Unichaffun eines phyfifchen Rabinets von Naturfachen und In ftrumenten, alfo gur Errichtung neuer Stellen gun Beidnen und ber frangofischen und italienische Sprache u. f. w.

<sup>\*)</sup> Sieber gel ort bie Abfandlung vom Ibeal einer Schile fur Liefland, welche in ben Werten 3 Phil. u. Gefe Ibl. X. S. 511. ff. (im Sophron) eingerudt if.

Der gute Umgang gwischen ben Dredigern in Rurland fen mir auch Borbild! - - Bas fur ein Bild überhaupt auf diefe Gegenden von Beft= Norden, wenn einmal ber Beift ber Rultur fie befuchen wird! Die Ufraine wird ein neues Griechen= land werden. Der fcone himmel diefes Bolts; ihr luftiges Befen, ihre musikalifche Natur, ihr fruchtbares Land u. f. w. werden einmal aufwachen. Mus fo vielen fleinen wilben Boltern, wie es die Briechen ehemals auch waren, wird eine gefittete Nation werden. Ihre Grengen werden fich bis gum hwarzen Meer hin erstrecken und von da hinaus burd die Belt. Ungarn, biefe Rationen und ein Strich von Volen und Rugland werden Theilneh= merinnen diefer neuen Rultur werden. Bon Nord= veft wird biefer Beift uber Guropa geben, bas m Schlaf liegt, und daffelbe dem Beifte nach blenfibar machen. Das alles liegt vor, das muß inmal gefchehen. Aber wie? wann? burch wen? Bas fur Camentorner liegen in bem Geift ber bortigen Bolfer, um ihnen Mythologie, Poefie, ebendige Rultur ju geben? Rann die fatholische Religion ihn aufweden? Rein! Und wird's nicht hach ihrem Buftand in Ungarn, Polen u. f. w. lach bem Toleranggelft, ber fich auch felbft in bieer und ber griechischen Religion mehr ausbreitet, hach bem anscheinenden Mangel von Eroberungen, en biefe Religion mehr machen tann. Bielmehr verben alfo unfre Religionen mit ihrer Tolerang, nit ibrer Berfeinerung, mit ihrer Unrudung an inander jum gemeinschaftlichen Deismus einschlaeu, wie die romifche, bie alle fremden Gotter auf= nahm. Die braufende Starte wird einschlafen, und von einem Winkel der Erde ein andres Bolf erwaden. Was wird biefes querft fenn? Auf welche Art wird's gehen? Was werden die Bestandtheile ibrer neuen Denkart fenn? Wird feine Kultur bloß off= oder befensiv im Stillen geben? Bas ifi's, das eigentlich in Europa nicht ausgerottet werden fann, vermoge ber Buchbruckeret, fo vieler Erfindungen und ber Denfart ber Rationen? -Kann man über alles bieß nicht rathen, nach bei Lage ber gegenwartigen Welt und ber Anglogi verflossener Jahrhunderte? Und fann man nich bierin jum voraus elnwirken? Nicht Rugland au eine Rultur des Bolts bingelgen, die fich fo feb belohne? Da wird man mehr als Baco; ba wir man im Beiffagen großer ale Remton; ba mu man aber mit bem Geift eines Montesquien feber mit ber feurigen Feder Rouffeau's ichreiben, un Boltaire's Glud haben, das Dhr der Großen ; finden. In unferm Jahrhundert ift's Beit: Sum und Lode, Montesquieu und Mablys find ba; ein Kaiferinn von Rugland ba, die man bei ber Schwi de ibres Gefesbuche faffen fann, wie Boltaire be Konig von Preußen; und wer weiß, wozu ber ge genwärtige Krieg in ben Gegenden bereitet!

Sier will ich etwas versuchen. Schlögers Unnaler Beilagen, Merkwürdigkeiten, Müllers Sammlunger jenes seine Geschichte der Moldan soll mir Gedenktusen, bas ich studire: Montesquien, nach dem ich dent und wenigstens spreche: das Gesehbuch der Kaiserin wenigstens Einfassung meines Bildes, über bi wahre Kultur eines Bolfes und insonde

heit Ruflande. Worin die wahre Kultur bestehe? Micht bloß im Gefete geben, fondern Sitten bilden. Bas Gefete ohne Sitten, und fremdangenommene Brundfaße ber Befete ohne Sitten find? Db bei Rufande Gefengebung Ehre das Erfte feyn tonne? Bild ber Ration? Ihre Kaulheit ift nicht fo bofe, wie man Te beschreibt; naturlich, mar bei allen Nationen und in Schlaf zum Aufwachen. Ihre Lift, ihre Nachah= nungefucht, ihre Leichtigfeit - wie in allem der Same um Guten liege? wie er aufzuweden fen? was ihn ver= hindere? Weg zur allmählichen Freiheit. Was eine Mobliche schaden könne? Weg zur allmählichen Gin= ichtung? Was plobliche Kolonien, Borbilder u. f. w. ichaben können? Was die Deutschen geschadet haben? Bortrefflichkeit guter Unordnung, die über Gefete and Hofbeispiele geht. Einrichtung des Ackerbaues. ber Kamilien, ber Saushaltungen. Der Defcenbeng ber Unterthanen, ber Abgaben, ihrer Lebensart. Gini= je Borfchlage fur die neue ofonomifche Gefellschaft, ble inehr den Geift ber Dekonomie in Rugland betreffen. Daß andre Lander und felbst Schweden nicht immer Borbilder fenn tonnen. Bom Luxus: bag Befehle Her nichts machen konnen. Ueble Folgen in Riga. Daß das Erempel des Sofes nur am Sofe gelte, ind ba auch große Vortheile, aber auch Nachtheile nabe. Daß viele einzelne Erempel in einzelnen Provingen mehr thun; und noch mehr einzelne Beipiele in einzelnen Familien. Folgen davon, bag ie ruffischen herren das Ihrige in Vetersburg verehren. Daß ber Petersburgische Staat ins Prach= ige, Gefdmactlofe verfallt; mogegen unfre Raife= inn arbeitet. Daß es mit Franfreich anders fev

burch den Besuch ber Fremden und andre Unstalten, und daß auch felbst biefes fich erschöpft. Uebles Bei fpiel der Gouverneurs in den Provingen und ber Sausvater in Kabrifen und Bauerhutten. - Das weder Englands, noch Frankreichs, noch Deutschlande gefengeberifche Ropfe es in Rugland fenn fonnen. Ble fehr man fich in der Rachahmung Schwebens verfeben Dag man Griechenland und Rom nicht jum Mufter nehmen tonne. Daß es Bolfer im Drient gebe, von be nen man lernen muffe. Derfien, Acgopten, Affprien China, Sapan. Grundfage hievon, nach dem Cha rafter, ber Bielheit und ber Stufe der ruffifche Nationen. Gintheilungen in gang fultivirte, bath fultivirte und wilde Gegenden. Rur diefe Gefete um fie berauf zu bilden, bas find Wefete be Menschheit und ber erften roben Beiten. Wie bief Nationen von Rugland vortrefflich zu brauchen fint Wie das halbfultivirte Befete haben muß, un gefittete Proving, nichts aber mehr zu werder Unterichied bes Beiftes ber Rultur in Droving = un Sauptstädten. Endlich Gefete fur Saupt = un Sandelestadte. Wie Montesquieu Mufter fer tann. Die wilden Bolfer find an den Grengen bas Salbgefittete ift Land; das Gefittete Geerant Bebrauch von der Ufraine. Vorige Plane bieber. -

Das Materielle von den Gesehen und der Betrag jedes auf die Bildung des Bolfs macht da dritte aus. Alles nach Montesquieu's Method furz, mit Beispielen, aber ohne sein System Die Febler der Gesehgebung frei beurtheilt unthre Größe frei gelobt. Biel Beispiele, Geschicken und Data angesührt und o ein großes Berk

ind wenn es einschlüge? Bas ift's, ein Gefeheer für Fürsten und Könige zu sevn! Und wo't ein besterer Zeitpunkt als jest, nach Zeit, Jahrennberten, Geist, Geschmad und Rusland!

Staaten bes Ronigs von Dreußen. Wie weit t's moglich, daß nicht ein Mann, durch fich, tom= nen fann? Wie groß, wenn man ibn in allen ebeimen Spuren feines Beiftes verfolgte? Die roß, wenn er fein politisches Testament Schriebe, ber ohne bas Epigramm zu verdienen, mas er ibst auf Richelien gemacht hat. Go dunkt er uns st: wie aber ber Nachwelt ? Bas ift benn fein chlesien? Wo wird fein Reich bleiben? Wo ift 16 Reich des Pyrrhus? Sat er mit diesem nicht robe Alebnlichkeit? - - Ohne Zweifel ift bas rofte von ihm negativ, Defension, Starte, Ausaltung; und nur feine großen Einrichtungen blef= in alebann ewig. Was hat feine Atabemie aus= richtet? Saben feine Frangofen Deutschland und inen Landern fo viel Rugen gebracht, ale man aubte? Rein! Geine Boltaire haben die Deut= ven verachtet und nicht gefannt. Diefe bingegen aben an jenen fo viel Untheil genommen, als fie and immer aus Kranfreich ber genommen batten. Jeine Atademie hat mit zum Verfall ber Philobie beigetragen. Geine Maupertule, Premont= 11, Formens, d'Argens, was fur Philosophen? Bas haben fie fur Schriften gefront? ben Leibnis ab Wolf nicht verstanden, und den hazard eines remontvale, die Monadologie eines Juft, ben eien Willen eines Reinhards, die Moralphiloso= ie und Rosmologie eines Maupertule, ben Stol

eines Formen ausgebrutet. Was ift biefer gegen Fontenelle? Bas find die Philosophen auch felbft mit ihrer iconen Schreibart gegen bie Locke und Leibnige? - Ueber bie Sprachen find fie nublicher geworden. Michaelis, Premontval, und die jebige Aufgabe; aber boch nichts Großes an Unftalt, und für ewige Ausführung. Mathematit hat einen Euler gehabt; ber ware aber auch überall gewesen, so wie Le Grange fich im Stillen bilbete. - Und bann fehlt's allen feinen Entdeckungen noch an bem Großen, Draftischen in ber Anwendung, wodurd Bolfer lernen, und Beife ihre Theorien ver beffern, um fie augenscheinlich in's Wert zu richten - Der Befdmact ber Boltaire in ber Siftorie, ben auch er gefolgt ift, hat fich nicht burch ihn ausgebrei tet. Geine Unterthanen waren ju tief unter ibm uni Poltaire, um ibn jum Mufter ju nehmen; ju feb unwiffende Deutsche; ju fehr Unterthanen. Gein und Voltaire's Philosophie hat fich ausgebreitet, abe jum Schaben ber Belt; fein Beifpiel ift ichabliche geworden als feine Lehre. Dag er feine Deutschen nicht fennt? Warum er Preußen verachtet? Dag e Machiavell folat, ob er ihn gleich widerlegt hat.

Schweben. Da fehe ich bie Klippe bes Olaus Wie mar bie Zeit, ba er lebte, ba er starb! Wilgroße Gebanken gibt fein Grab mit Nebel und Bouten bebeckt, von Wellen bespült u. s. w. von der Nebel und der Zauberei seiner Zeit? Wie hat sia bie Welt verändert! Was für drei Zeiten die alt standinavische Welt, die Welt des Olaus, unsre Zeit der armen, ökonomischen und erleuchteten Schwedens! hier war's, wo voraus, Gothen, Seerauber

Bliinger und Normanner segelten! Wo bie Lieber jrer Stalben erflangen! Wo sie ihre Wunder thaten! Wo Lobbroge und Stille fochten! Welche andre welt! da will ich also in folchen dunkeln, trüben Gesenden ihre Gefange lesen und sie hören, als ob ich uf der See ware. Da werd' ich sie mehr fühlen, als dero seine Heroide, da Nom brannte.

Bie verandert von biefem, als auf diefer Gee e Sanfestabte herrschten. Bieby, wo bift n jest? Alte Berrlichkeit von Lubed, ba ein Tang it der Koniginn Bornholm fostete und bu Schwe= n ihren Guftav Bafa gabit, wo bift bu jest? Alte reiheit von Riga, ba ber Altermann feinen Sut if bem Rathhause ließ und nach Schweben eilte, In die Stadt zu verheidigen, wo jest? Alles ift zu= dgefallen! Mit welchen Sitten ift Schwachheit, alfcheit, Unthatigfeit, politische Blegfamteit ein= führt; ber Gelft von Sanfestadten ift meg aus fordeuropa, wer will ihn aufweden? Und ift's fur be biefer Stabte, Samburg, Lubed, Danzig, Riga dt große wichtige Geschichte, wie sich biefer Geift froren? Micht, wie sich ihr Handel, ihre Privile= an u. f. w., fondern ihr Geift vermindert und blich Europa verlaffen hat. Und haben wir folche efchichten von Sanfestadten? Willebrand follte fie reiben, wenn er nicht zu fromm ware: und alle ansestädte auf ihren offenbaren Rechtstagen lefen! Jest, Riga, was ist's jest? — Arm und mehr arm, elend! Die Stadt hat nichte, und mehr Bjugeben, ale fie hat! Gie hat eine burftige, nun= " fe herrlichkeit, die ihr aber fostet! Ihre Stadtfol= ten toften, und mas thun fie? Ihre Balle und

Stadtichluffel foften, und was thun fie? Das Unfeben ibrer Matheberren fostet ihnen fo viel folechte Begegnung und nutt nichte, ale bag fie fich bruften und den Burgern fur den Roof ftogen tonnen. 211les reibt fich an der Stadt: Gouverneur und Reglerungerath, Minifter und Kronfdreiber. Diefer gibt fich ein bummes Unfeben mit feinen 150 Rubeln über Burgermeifter und Dath. Das ift Uebelftanb. Der Minifter lagt fich's bezahlen, daß er nicht fchade: Uebelftand. Der Reglerungerath zwackt Forderun gen ab, bag er belfe: Uebelftand. Gouvernen wird in Unseben Desvot und verbindet noch Inter effe: Uebelftand. — Alles ift gegen einander: Rai ferinn und Stadt, Sof und Stadt, Gouvernemen und Stadt, Kronsbediente und Stadt, Titelrath und Stadt, Abel und Stadt, Schmaruber un Stadt, Rathsberren und Stadt - welcher 311 ftand! Man friecht über andre fich zu bruften; ma fcmarust, um fich ju rachen; man beforbert fei Intereffe, und schiebt's auf die Kaufmannschaft man erfauft fich einen Titel, um elend gu troBen man bereichert fich, um mit leeren Berfprechunge au belfen. Belder Buftand! Unmöglich ber recht fondern die Solle zwischen Freiheit und ordentlichen Dienfte. Es bore der Unterschied zwifden Stat und Krone auf; der Rath behalte feine Ginrichtu: gen, Freiheiten, Departemente, Gewalt, nur b fomme einen Drafidenten, ber fie gegen miltarife Begegnung burch fein Unfeben ichune. Auch ! muffen Kronbediente werden, und aller Unterschi ber Begegnung g. E. bei Berichten u. f. m. aufhoren fie felbit und jeder unter ihnen, Aldvofat u. f. 1

Rang befommen; die Raffe muß ihr bleiben, nur ber Prafident fen das Mittel, bas fie mit dem hofe binde und von allem wiffe. Er fen ber Burggraf, und der Bater ber Stadt, ber Bertreter gegen Ge= walt, und Borfprecher bei der bochften Dbrigfeit. 3m Kommergtollegium befomme der Prafett ber Stadt mehr Unfeben und tonne dem Oberinfpeftor naber tommen. Der Oberpaftor ftebe über bem Daftor der Safobifirche, aber unter dem Superinten= bent; und das Stadtfonfiftorium fo unter bem Dbetfonfiftorium, wie Magistrat unter dem Sofgericht. Die Kanglei fen nicht erblich, aber boch bie Stadt= finder behalten Borgug, und fein militarifches Aufbringen fen moglich. Gie balancire mit ber Arone. und aller haß werde ausgeloscht. Man nehme Rathsberren fo gut aus Advofaten bier, wie bei ber Grone; Kanglei und Udvotatur fen fein Widerfpruch, laber auch feine nothige Berbindung. Man mable, wo man findet, und laffe nicht zwei Ratheberren und ben Abvofaten freie Sande. Rein Burger werde im Ohrenflagen gegen den Magiftrat gebort, und fein Magistrat beschimpft. Der Partelengeist werbe erflict, in der Sandlungeverbefferung beffere burger= Ilde Kommission gefest; fo im Geiftlichen auch, wo fo viel Berbefferung nothig ift, und ble Stadt werbe Gine, rubig, gludlich. Gie bleibe feine Schefn= republit, feine Respublica in republica; aber eine Dienerinn mit Borgugen und Range: wie glud-Ith, wer das tonnte! ber ift mehr ate 3mingtins und Calvin! Gin Befreier und zugleich Burger! Eind dazu feine Wege mogilch? Jest noch nicht, fpater vielleicht burch Ginfluß am Sofe. 3ch bin bet

ber Stadt gewesen, mit Abvokaten, Ranglei und Rath umgegangen; fomme unter bie Krone, werbe Dieg Devartement fennen lernen; beides untersuchen. Soll dieß nicht Vortheil fur mich fenn? Kampenhausen und Tefch und Schwarz und Berens nugen; im Stillen arbeiten, und vielleicht befomme ich einmal ein Wort an's Ohr ber Kaiferinn. Bas Morellet in Franfreich ausrichtet; ich bas nicht an einem andern Ort? Dagu will ich meine Gabe gum Whleama und zur Site ausbilden, mir erfte Unrede und Gabe bes falten, beutlichen Borichlages geben, ben nur fpat ein Enthusiasmus unterftuse, und fo mich im Stillen bereiten, um einft nublich ju wer-3ch will mich fo ftark als moglich vom Geift der Schriftstellerei abwenden und jum Beift zu handeln gewöhnen! - Wie groß, wenn ich aus Riga eine gludliche Stadt mache!

Die dritte Periode auf der Oftsee sind die hol-Tandischen Domainen. Holland, dies Wunder ber Republit, hat nur Eine Triebseder, Handelsgeist. Und bessen Geschichte möchte ich lesen. Wie er auf den Geist der Feudalfriege folgte; sich aus Amerika und Assen in Europa übertrug und einen neuen Geist der Zeit schuf. Er war nicht einerlei mit dem Ersindungsgeiste. Portugal und Spanien nuhten nichts von ihren Entdedungen. Er war eine Dekonomie Europens, zu dem sich aus Morasten eine arme, durftige, seissige Nepublik emportob. Welch ein großer Zustrom von Umständen begleitete sie zum Gluck! Zum Gluck von Europa! Aber von ihnen hat alles gelernt. Derselbe Geist hat sich überall ausgebreitet. England mit seiner Afte, Krankreich. Schweden, Danemark u. f. w. Solland ift auf bemt Dunft zu finten; aber naturlicher Beife nur allmab= lich. Der Berfaffer bes Commerce de la Hollande bat's gezeigt: Gein Mittel aber jur Entbedung bes funften Welttheils wird nichts thun. Der Ent= bedungsgeift ift nicht der Raufmannsgeift. Daber hat man nichts einmal unternehmen wollen. Auch unternommen, ware fur Solland faum eine Gin= nahme und Ginrichtung jur Botmäßigfeit moglich ; und endlich murden fie es fo gewiß verlieren, als Solland fein Brafilien und Portugal fein Offindien verlor. Diefer Berfall ift faum mehr vermeiblich. Die Geftalt Europene ift gu fehr barnach eingerichtet, daß fie ihn forbert; und Solland finft durch fich felbft. Seine Schiffe geben umfonft. Die Dreife ber Rom= vagnie fallen; die Revublit ift weniger in der Wage Europens, und muß dief Benige bleiben, fonft wird fie noch mehr. Gie bereichert fich von dem, was andre ihr zu verdienen geben, und diefe geben ihr weniger zu verdienen, und werden endlich von ihr verdienen wollen. Es wird also einmal und vielleicht fcon bei meinen Lebzeiten eine Beit fenn, ba Sol= land nichts als ein todtes Magazin von Waaren ift, das fich ausleert und nicht mehr vollfullen mag und alfo ausgeht, wie eine Galanterlebude, bie fich nicht erfesen will. Der Geldwechsel wird noch långer als der Waarenhandel dauern. Wie aber, wenn England mit feinen Nationalschulden da einmal ein Kal= Mfement macht? In biefem Betracht aber fann es fich noch lange erhalten. Denn einmal ift boch fur gang Europa eine Geldmechelerinn nothig. Diefe muß eine Republit fenn; liegen, wie Solland liegt;

mit bem Seedienft verbunden fenn; die Genauigfeit aum Nationaldgarafter baben und fiebe, bas ift Solland! Republit, in ber Mitte von Europa; fur die Gee geboren, arbeitfam und nichts als biefes, genau und reich wie im Gelbe, fo in der Rechnung. wird lange Wechslerinn bleiben; was ift's bann aber, ale biefes allein? Reine Geemacht, fondern Seedienerinn; feine handelnde Nation mehr, fon= bern Dienerinn und Sand des Sandels; welche große Beranberung! Dann wird man feben, was Sanbelegeist, ber nichts als folder ift, fur Schwächen gibt; das wird aledann fein grubelnder Philosoph, fondern die reelle Beit lehren, nicht mit Worten, fondern Thaten; in einem großen Beifpiel, fur gang Europa, an einer gangen Nation. Da wird man feben, wie ber bloge Sandelsgeift ben Beift der Tapferfeit, ber Unternehmungen, ber mabren Staate flugheit, Weisheit, Gelehrfamkeit u. f. w. aufbebt ober einschrankt. Man fann's jum Theil in Solland fcon jest feben. Ift bier mabres Genie? einen ehrlichen Frifo nehme ich aus. Diese Proving ift nicht Solland. Das liebrige ift, als öffentliche Sache, Latein, Griechifch, Ebraifch, Arabifch, Er= periment, Medicin - Kram; febr gut, nach unfrer Literatur vortrefflich, ein Mufter, unentbehrlich. Sie fommen weiter als die Deutschen und Frangofen, bie fich allem widmen, und weniger weit als die Eng= lander, die immer Gente mit ihren Erfahrungen ver= binden, und bas erfte oft übertreiben. Alles ift in Holland zu Rauf: Talente, und die werden alfo Kleiß; Gelehrsamfeit und bie wird Kleiß; Mensch= beit, Sonneteté, alles wird vom Raufmannegeifte

gebildet. — Doch ich will erst Holland sehen! — Und zum Uebersehen des Genie's, oder zum Gedächt= nisternen des Krams der Gelehrsamtelt, ist das, glaube ich, das erste Land!

Was wird aber auf den Handelsgelft Hollands folgen? Beift ber Partelung, b. i. ber ofonomifmen, Innerlichen Sandlung eines jeden Landes? Auf eine Beit lang glaube ich's, und es lagt fich bagu an in gang Europa; ober ber Parteien, b. i. der Auf= vieglung? Dieß ift auf das eben genannte unver= neiblich; eines ber großen Bolfer im ofonomifchen Bandel, g. E. England, wird ein andres aufwiegeln, das wild ift und dabet felbst zu Grunde geben -Konnte dieß nicht Rugland fevn! - Dber ber vol= igen Wildheit, Irreligion, Ueberschwemmung ber Bolfer? was weiß ich! die Jesuiten in Amerika ha= ben aufgehört; ich habe mich betrogen; feinem Un= ergang indessen wird ber feine politische Beift Eu= opens nicht entgehen. In Griechenland fprach nan nicht ein Wort von Rom, bis bieg jenes über= vand; fo mit Griechenland und Aegopten, Aegopten and Perfien, Affprien und Medien. Rur Rom und de Barbaren — bas war anders: ba munfelte es ange, wie ber Wobel fagt: in unfrer Beit muß es 10ch langer munkeln, aber besto ploglicher logreden.

Bas wollen boch alle unfre Kriegstünfte fagen? Tin griechisches Feuer, eine neue Erfindung, bie alle vorigen zerstört, ist allen überlegen. Was will ille Gelehrsamteit, Typographie, Bibliotheten u. s. w. fagen? Eine Landplage, eine barbarische Ueberfdwemmung: alebann ein frommelnber Geift auf ben Kangeln, ber Gelehrfamfeit gur Gunde und Mangel ber Religion und Philosophie zum Ursprung bes Berberbens macht, fann ben Geift einführen, Bibliothefen zu verbrennen, Topographien zu verbrennen, bas Land ber Gelehrfamteit zu verlaffen, aus Frommigfeit Ignoranten zu werben. Go arbeiten wir und mit unferm Deismus, mit unfrer Philosophie über bie Religion, mit unferer gu feinen Rultivirung ber Vernunft felbft in's Verberben binein. Aber bas ift in ber gangen Matur ber Gachen unvermeiblich. Diefelbe Materie, bie und Starte gibt, und unfre Anorpel ju Anochen macht, macht auch endlich die Anorvel zu Anochen, Die immer Anorvel bleiben follen: und diefelbe Berfeinerung, die unfern Pobel gesittet macht, macht ibn auch endlich alt, fowach und nichtstauglich. Wer Kann wiber bie Ratur ber Dinge? Der Beife geht auf feinem Wege fort, bie menschliche Bernunft aufzuflaren, und judt nur bann bie Achfeln, wenn andre Marren von biefer Auftiarung, ale einem letten Amede, als einer Emigfeit reben. Alebann muß man die Diberot'fchen und fcweigerifden Dolftifer widerlegen, ober, ba bieg im Beift unfrei Beit, ba ber Unti-Rouffeaufanismus berricht, ju el ner Kabel wird und noch ju fruh auch fur Ruger und Ausführung mare, bei fich bas Beffere benten Alle Auftlarung ift nie 3wed, fondern immer Mit tel. Wird fie jenes, fo ift's Beichen, bag fie auf gehort hat, biefes ju feyn, wie in Frankreich uni noch mehr in Italien und noch mehr in Griechenlant und endlich gar in Megopten und Affen. Diefe fint Barbaren und verachtenswurdiger als folche; bie Monche vom Libanon, die Ballfahrter nach Mecca; bie griechischen Papa's find rechte Ungeziefer aus ber Faulniß eines eblen Pferdes. Die italienischen Atademien in Cortona zeigen die Reliquien ihrer Bater auf und fcreiben bruber, daß es erlaubt fen, fie aufzuzeigen : lange Bucher , Memoires und Fotianten. In Franfreich wird man bald fo weit fevn: wenn die Voltaire und Montesquieu todt fenn wer= ben, fo wird man ben Geift der Boltaire, Boffuete, Montesquieus, Racine u. f. w. fo lange machen, bis nichts mehr da ift. Jest macht man schon Encyflo= pådien; ein d'Alembert und Diderot felbit laffen fich dazu herunter, und eben dieß Buch, mas den Franrosen ihr Triumph ift, ift fur mich bas erfte Zeichen u ibrem Berfall. Gie haben nichts zu fchreiben, und machen also Abregés, Dictionnaires, Histoires, Vocabulaires, Esprits, Encyclopédics u. f. w. ble Originalwerke fallen weg. Daß ein Bolt durch feine Keinheit bes Beiftes, wenn es einmal auf Ab= wege gerath, besto tiefer hinein sich verirre, zeigt ber unvergleichliche Montesquien an den Grie= den, die durch ihren feinen Ropf eben fo tief binein in die Spekulation geriethen über die Religion, die ibr Gebaube umwarf.

England — in seinem Handel geht es sich zu ruiniren? Seine Nationalschulden werden den Berfall des Ganzen machen? — Aus Amerika wird's da nicht von seinen Kolonien Schaden nehmen? — was ist's in der Konkurrenz andrer Nationen? wie welt kann diese dagegen noch steigen? — geht es im Handel also zu Bette, oder noch höher zu werden?

Aber fein Geift ber Manufakturen, ber Kunfte, ber Wiffenschaften, wird ber sich nicht noch lange erhalten? Schüft es da nicht seine Meerlage, seine Einrichtung, seine Freiheit, sein Kopf? Und wenn es insonderheit die Aufwieglerinn überwindender Nationen seon sollte, wird es nicht dabei wenigstens eine Zeit lang gewinnen? Und lange vor dem Rust sich wenigstens noch bewahren?

Franfreich: Geine Epoche ber Literatur iff gemacht; das Jahrhundert Ludwigs vorbel; auch die Montesquieus, d'Alemberts, Boltaires, Rouffeans find vorbei; man wohnt auf den Rufnen: was wol-Ien jest die Beroiden-Sanger und fleinen Romodien: fcreiber und Liebermacher fagen? ber Gefcmad an Encyflopadien, an Worterbuchern, an Auszugen, an Geift der Schriften zeigt den Mangel an Drigtnalwerten. Der Befdmad an außerlichen fremden Schriften, bas lob bes Journal étranger u. f. w. ben Mangel an Originalen. Bet biefen muß bod immer Ausdruck, Stempel u. f. w. verloren gehen; und wenn fie doch gelefen werben, fo ift's ein Beichen, daß der bloge Werth und die Natur ber Gedanken fcon reichhaltig genug fen, um nicht die Wortfconbeit notbig zu haben. Und da die Frangofen von ber letten fo viel und alles machen; ba ihnen Wenbung, Ausbruck und überhaupt Rieid bes Bedanfens alles ift; ba die Deutschen fo fehr von den Wendun gen und dem Lieblingestaat der Frangofen abgeben und boch bie fo verachteten Deutschen boch gelefen werden: fo ift bieß ein großes Rennzeichen von ber Urmuth, von ber bemuthigen Berabfunft des Landes. Marmontel, Arnaud, la Sarve find fleine Stoppeln, ober fproffende Herbstnachtommlinge. Die große Ernte ist vorbei. \*)

345.48 in 239.9-189391.75

and over the field of the control of

The distribution of the second of the second

7 67 57 13 938 12

e with the series, but went .

Ste Berron ma de sell mai band. cete the history wis in the decease, this to present and the present of the second of the second

(C) Said gardens July 3356-1919

<sup>\*)</sup> Der Berfasser spricht von bier an aussührlich über französische schone Literatur, worüber er aber sein reiseres Urtheit in der Adrastea gegeben hat. Die lepten Bogen der hantschrift sind verloren gegangen. 5.

# Fragmente

gu Berbers Lebensgeschichte in Weimar.

Bur Geschichte von 1776 - 1788.

Den 2ten Oftober 1776, Abende neun Uhr, in einer ber bunkelften Rachte, famen wir in Beimar an. Mein altefter Bruder, der bereits fruher an-

gefommen war, empfing uns. \*)

Herder wurde vom Herzog, den beiden Herzoginnen (der regierenden und der Herzoginn Mutter Amalia) ungemein gut und gnädig aufgenommen; von Goethe als einem trenen liebenden Freund. Die Herren vom Konfeil und Konfssorium empfingen ihn höfsich und mit Achtung, die Geistlichkeit — unterwürfig. Diese Unterwürfigkeit war ihm fremd und zuwider. Die übrigen Einwohner, der Adel, die Kollegien und die Bürgerschaft waren voll Exwartung. \*\*)

\*\*) Gerder fchrieb an feinen vertrauten Sartinoch (13te Ian. 1777): , ich bin hier allgemein beliebt und geehrt be

<sup>\*)</sup> Das Lieb: Eins ift Noth! ach herr, bieb Einlebre mich erkennen boch! murbe tem Bater jun Billfomm von bem Rachwächter gefungen, ber eine un gewihnlich flarte Stimme hatte.

Er bestimmte den 20sten Ottober gu feiner Un-

Den 1sten Oft. wurde er im Oberkonsistorium 18 Konsistorialrath eingeführt und in Pflicht genomien. Nachdem er den Sid geleistet hatte, las ihm er Präsident ein Nestript vor, nach welchem der tsten Klasse, d. h. allen denjenigen Personen, le seine eigentliche Gemeine ausmachen Uten, die Erlaubniß gegeben wurde, sich ihren beichtvater frei, wo sie wollten, zu wählen. Ueber iesen Inhalt war er sehr betroffen, da man ihm gleich beim Sintritt das gegebene Wort der Voka-on gebrochen, und die Gemeine, zu der man ihn rusen hatte, ohne weitere Veranlassung jest von

"Sofe, Bole und Großen; ber Beifall geht bis in's lleber: "fpannte. - Bad du von ben Porfiellungen der Geift: "lichen febreibft, ift nur halb mabr; Borftellungen find's nie "gewefen, aber bummes Betrafch unter bem Pobel (bas ja "aber meinen Ruf hieber, ben ich batte, feinen Mugenblick "aufschieben fonnte, wie leicht ju feben), und tad blog burch "mein Sinflellen "ba bin ich!" vernichtiget und in Roth "getreten ift. - Glaube foldem Gefchwat nicht, lieber 5. "ober wenigstens ichreibe mir's nicht. Gie ichwagen jest genug von mir. \*) Bon meinen Pretigten in Stiefel und Dorn, in galonnirten Kleidern ic. Wer wird ta nur "eine Feber anfegen, es ju fchreiben und ju wiberlegen! Sch "lebe im Strutel melner Beichafte, einfamer und jurud's "gezogener, als ich in Bufeburg nur gelebt habe; fiehe in "Dottor Luthers Priefterrod und Chorhembe, mo bie antern "flehen." -

<sup>&</sup>quot;) In Berlin wurde das, nebft noch andern gröbern Lugen, (j. B. er reite nach jeder Predigt dreimal um die Kirche in Beimar, und jum Thor hinaus u. dgl.) erjählt. M.

ibm losband. Er außerte bem Drafidenten feine Empfindung bierüber fogleich vor dem gangen Rolle= glum. Der Prafident antwortete ibm: ber Ausbruck in der Bofation: "auch boret er die Beichte "berjenigen von der erften Rlaffe:" fen babin zu versteben - wofern sie namlich ihm beich= ten wollen! Verlegung der ihm fouldigen Ach= tung in Amt und Geschäften war einer der reigbar= ften Puntte an Gerber. Er fchrieb benfelbigen Tag an Ge. Durchlaucht und an Goethe: "bag er unter "diefer Rrantung, indem man ibm feine Gemeine "nehme, sein Amt nicht antreten werde." Bufällig waren der Herzog und Goethe nicht in der Stadt. Der bamalige erfte geheime Rath, ber bieß peranstaltet batte, ichien es auf ben legten Augenblick wollen ankommen zu laffen; aber Gerber blieb bei feinem Entschluß. Endlich Connabend Nachmittag um vier Uhr fam die herzogliche Resolution, "daß feine Gemeine bei ihm ale ihrem Beichtvater bleibe."

Nicht ohne ein etwas angegriffenes Gemuth hielt er am folgenden Morgen feine Antrittspredigt. Die Kirche war von Menschen gedrängt voll. Der Ein druck der Predigt war allgemein überraschend be Stadt und Hof. (Denn man hatte unter andermunter dem Bolf verbreitet: er könne nicht predigen! Es war nur Eine Stimme des herzlichen Gefühls bes Sieges der Wahrheit.

Ihm aber ichien von jenem Borfall wenig Gute zu ahnen. Seine Festigkeit dabet wurde ruchtbar und erwarb ihm bet einem großen Theil der Einwoh mer hochachtung; andere nannten fie Pfafferei. Bald mehrte fich die Bahl unferer Freunde.

Bielands garte gutmuthige Geele ichloß fich in Serder an; er ehrte und liebte ihn boch, und infere Kamilien verbanden fich immer berglicher. Menn auch in Bielands und Berders Freundschaft uweilen Migverftandniffe und Miftlange famen, fo bfeten fie fich bom immer wieder. Gie achteten und brten jeber bes andern eigentbumlichen Genius and Werth ohne Neid, obwohl sie über viele Dinge ebr pericbieden bachten, und eigentlich boch nie nnig fympathifirten; hervorragend gute Naturen er= ennen auch bei jedem Wechsel, daß fie in einer bo= iern geiftigern Rlaffe jufammengehoren. Bieland trelate bei vielen Unlaffen, wo wir feine Freund= baft ansprachen, thatige Dienste, unter anderm urch Darlebn: benn die Ginrichtung an diefem ieuen Ort, ohne eigenes Bermogen, erfcwerte uns lie erften Tabre recht veinlich.

Mit Herrn von Anehel wuchs die Freundschaft von Jahr zu Jahr. Beider Männer lebhafses Gefühl für Wahrheit, Recht und Honnetetät, leiche Erundfähe für die bürgerlichen Verhältnisse, leiche Liebe zu den Wissenschaften gaben ihrer Freundschaft Neiz und Dauer. Ein edler Charafter, eine ingemeine Geistesbildung, ein großes schönes Dicksertalent, und die ihm eigenthümliche Gabe, den treis seiner Freunde geistvoll zu unterhalten, gaben hm eine ganz eigene Liebenswürdigteit. Die Extreme seiner Natur, vielleicht frembe Angewöhnunsen, gehören nicht hieher.

Der edle Graf Gort war bamale Dberhofmefeter bei ber regierenden Bergoginn. Er hatte ben

jungen herzog auf Reifen begleitet: die plokilche Arennung von ihm war ihm tranfend. \*) Er befuchte häufig herders Predigten, und ward fein Freund — ein feltener großer Freund, bis über's Grab bin!

Bu eben diefer Belt gewann herder auch die Befanntschaft und Freundschaft des Statthalters von Erfurt (nachmaliger Fürst Primas), Karl von Dalberg. Es war ein Bundniß edler Geister. Sie wechselten öfters Briefe.

Freundinnen hatten wir viele. Eine gute Seele, eine Verwandtinn der Frau von Beschefer zu Büseburg, die älteste Fraulein von Volgstädt, schloßsich von Jahr zu Jahr inniger an und, und ward unsere Haus- und Seelenfreundinn, bei allen häus- lichen Vorsällen hülfreich theilnehmend, und blieb treue Freundinn bis an ihren Tod 1789. Mit einer seitsamen Liebe liebte sie mich, den Vater und die Kinder.

Noch mit einem fehr merkwürdigen genialischen Manne, dem Vergrath von Einsiedel, ertichtete Herder in diesen Jahren eine innige ledzhafte Freundschaft. Er war damals im Oberbergamtstollegium zu Freiberg angestellt, hatte in Göttingen unter Kästner und Lichtenberg studirt; alle neuen Entdecungen in seiner Lieblingswissenschaft, der Chemie, die er mit Leidenschaft trieb, waren ihm bekannt. Er hatte auch alles Merkwürdige über Anatomie und Physiologie, über die Naturwissen

<sup>\*)</sup> S. Reitgenoffen, VIII. beft S. 123. Die Lebendgeschichte biefes vorriefflichen Maunes,

fenschaft in ihrem weitesten Umfang, felbst über Reigion geiesen. Er war (wie mir ihn herder oft
ihilderte) voll origineller Ideen \*), unersättlicher Bisbegierde, von großem Scharfsinn und kaltem Beobachtungsgeist, der auch nicht der mindesten Phantasie Raum gab, um nur zu bestimmten wahren Begriffen (wie er sie nannte) zu gezangen, wonach er leidenschaftlich forschte, weil die neisten Resultate gelehrter Forscher ihm bei weitem zicht genügten.

Einsiedel schlang sich in den damaligen Jahren.
nkt Horz und Geist an Herder, um nur mit ihm über seine Ideen sprechen zu tonnen, da er gleiches Interesse an ihm fand. Halbe Rächte sasen sie dasnals zusammen, sprachen und rauchten ihre Pfeise.

Einsiedel entdectte ihm seinen Borsak nach Afrika zu gehen. Er unternahm auch die Reise wirfich im Jahr 1785 mit zween Brüdern . . . fam aber nur bis Tunis, wo die Pest ihn verhinderte, veiter einzudringen. Er mußte mit seinen Gefähreiten zurückehren. —

Diese Freundschaft trennte nur Kerders Tod.

So fehr auch Einsiedel in seinen Meinungen über Gott und Religion gang von herbers seinen abwich, jo fibrte dieses doch ihre Freundschaft nicht. Er war ber herzlichke gutmuthigste Mensch, den es geben tann. Mit feinem großen Scharifum durchschaute, er viel; er verachtete die Welt, die Politik, die Literatur, das gelehrte Wesen, meinte überall Wider-

<sup>\*)</sup> Line berietven hat Berber fich aufgeschrieben, ober aus Pas-

finnigkeit, Dummheit oder Lift zu feben, und daß die meisten Gelehrten nichts recht wüßten, und nur am Schlendrian hingen. Am meisten verachtete er die Charlatans in den Wissenschaften, die dem reellen Fortschreiten derselben am meisten im Wege stünden. Die Gespräche über diese Gegenstände, worüber beide sich auf's offenste gegen einander äußerten, und in manchem mit einander harmonitzten, waren äußerst lehrreich und unterhaltend.

Herder beklagte es oft, daß der gute Einsiedel mit feinen außerordentlichen, besonders chemischen Kenntnissen, sich nicht in ein bürgerliches Verhältnis anknüpfen wolle. Nie hat er etwas von seinen Manuskripten drucken lassen; er wollte sich nicht von elenden Necensenten schief beurtheilen lassen.

Dieser originelle Mann trug viel zu dem geistigen Bergnügen Herbers, besonders in den ersten Jahren seines Lebens zu Weimar bei. Mismuth und die höhern Jahre anderten zwar etwas in diesem Verhältniß, aber Einsiedel blieb Herberstreuer Freund für immer.

Bu Weihnachten bieses Jahres, wenige Monate nach unserer Ankunft, bekam Herber ein Gallensieber, das nicht gehörig behandelt worden seyn mag, und wahrscheinlich den Stoff zu allen seinen solgenden Krantheiten legte. Seine körperliche Konstitution war für jeden Arzt eine Aufgabe; die entgegengesetztesten Sigenschaften kamen dabei in Konslikt. Der Arzt mußte mit der größten Ausmerksamkeit auf einen vollklütigen muskulösen Körper, auf die zartesten Nerven, auf Leberbeschwerden und Hamorrhoiden zugleich wirken, oft die entgegengeses-

tefte Behandlungsart ju vereinigen fuden: - und boch hatte herder im Grunde die gludlichfte Gestundheit!

Im folgenden Fruhjahr 1777 befam er bie Gelbsucht mit Schmerzen an der Leber. Er ging nach überstandener Krankheit nach Pyrmont, was vielleicht auch ein medicinischer Fehler war; lieber hätte man ihn in's Karlsbad schieden sollen.

In Pormont machte er Befanntschaft mit mehreren ausgezeichneten Personen, worunter Sturz,
worzüglich aber der Prinz August von Sotha
war, durch welchen er den Herzog von Sotha
und Herrn und Frau von Frankenberg bei seiner
Burückreise in Gotha tennen lernte. Mit dem Prinzen August und der Frau von Frankenberg errichtete
er die treueste Freundschaft; in der Folge werden
Beweise davon vorsommen.

In Weimar wurden dem jungen herzoglichen Ehepaar durch die Herzoglinn Mutter, durch Goethe, Knebel und Siegmund von Sedendorf, Feste, Konzerte, Schauspiele, Vorlesungen und mannichsaltige gesellschaftliche Unterhaltungen veranstaltet, an welchen Herder meist Theil nahm. Alles war darauf bedacht, dem fürstlichen Paar Freude zu machen. Die junge ernste Herzoginn verehrte Herdern, war gern in seiner Gesellschaft, und hörte seine immer unterrichtenden Gespräche und Unterhaltungen mit Vergnügen. Sie bat ihn mehrmals zum Besuch zu sich, und ließ sich in der englischen und lateinischen Sprache von ihm unterrichten. Sie verehrte ihn besonders wegen seiner strengen Moralität. Das Wohlwollen und die Freundschaft der Herzoginn

Mutter Umalia fur ihn war eben fo entichleben. und muche von Jahr ju Jahr. Gie batte ein unbegrangtes Butrauen gu ibm; fein Ausspruch galt ibr uber alle andern. Wie gern trug fie alles bei, um fein Leben ju erheitern! Die fconften gefelligen Abendftunden waren bei ihr zu finden, wo fie geift--volle Manner um fid verfammelte. Roncerte, Borlesungen alter ober neuer Dichter, ber Griechen befonders und der Italiener, oder von Chafespeare, Leffing, Goethe, Bieland, Ginfiedel, Anebel, Berber u. a., oder Gefprache über Runft, Literatur und Dolitif gaben ben Stoff ber Unterhaltung. Bei bem ungewiffen Ausgang ber politifchen Beltbegebenhei: ten burften verftanbige Manner ihre Meinungen, Bemerkungen, Soffaungen oder Furchten über die großen Ereigniffe der Zeit auf eine anständige Beife ber außern, fo febr auch thre Unfichten von einan: ber abwichen. Die gutige Bergoginn reprafentirte Dabet die Urbanitat und Sumanitat felbft. Gben fo angenehm waren bei ihr die Gefellichaften auf ihren Sommerlandfigen, in frubern Jahren gu Et tereburg, in fratern ju Eleffurt. In jedem biefer fleinen Cirfel bezeugte die Bergoginn Mutter geger herder eine besondere Achtung, herzliches Wohl wollen, und ein unbefdranttes Bertrauen in feine Urtheile und feinen Charafter.

Beibe Herzoginnen nahmen an unfern baus lichen Freuden und Leiden Theil. Alle Berhalt niffe von dieser Seite waren schon und aufmunterni für ihn! Sich so geliebt und verehrt zu sehen, trostet ihn über manches Unangenehme, das ihn in der Wirtungen seines Amtes hemmen zu wollen schie

ober wirflich hemmte. Bon ben wohlwollenden Gefinnungen des herzogs Durchlaucht werden Beweise in ber Folge vortommen.

Herber machte sich in bem ersten Winter mit bem ganzen Wirfungsfreise seines Amtes befannt. Funf Jahr war es vakant gewesen. Diese lange Wakang brachte bie Stelle um ihr altes Ansehn und um einige ihr zukommende Geschäfte und Einkunfte, die er jest wieder zum Theil reslamiren mußte.

Es war aber damals bei vielen (nicht bloß zu Weimar) Mode, von allem, was firchliche oder Schuleinrichtung hieß, außerst gering zu halten, und jede Erziehung zu moralifcher Bildung und zur Wiffenschaft als unnaturlich, als unvernunf= tige Mißbildung ju verwerfen, bagegen ju beflami= ren und ju fpotten, und nur die phyfifche Musbil= dung zu begunftigen. Der geiftliche Stand befon= bers wurde bei jeder Belegenheit lacherlich gemacht, Parallelen grifden bem armfeligen Landgeiftlichen und bem fraftigen, in freier Datur lebenben Gol= baten ober Jager häufig gezogen, wobei bann freilich ber fille studirende Prediger in bas jammerlichfte Licht fam. Leute von biefem Ton, die fonft Ber= bern bochschäften, wunschten nichts mehr, als bag auch er in ihre Unfichten eintreten mochte, und be= mubten fich burch feine und grobe Darftellungen of= tere babin. Das konnte nun freilich burchaus nicht gelingen: er blieb feinem Beruf, feinen Grundfagen über Morglitat, Religion, Biffenschaften und die bie= für gegründeten Erziehungeanstalten ftandbaft treu.

Diefer Anfang in Weimar war wahrlich eine schwere bittere Prufung fur ihn.

Im Ronfistorium bing bamals alles noch an ber alten außerlichen Form, aus welcher ber Geift langft entfloben war. Man bielt es aber, weniaftens die= jenigen Mitglicder, welche ben meiften Ginfluß batten, fur Religionspflicht, biefelbe gu erhalten. Diefe bielten ibn auch anfangs fur einen eben von ben obgedachten Grundfagen angestecten Dann: wenigstens waren fie über ibn nicht gang gefichert. und ließen sich deswegen auch manchmal in Geschäf= ten gegen ihn durch Eigensinn und hartnactige Borurtheile leiten. Jede Anregung jum Berfuch einer Berbefferung in Schul= oder Rirchenfachen, wenn fie von ibm berfam, ichien ihnen verdächtig, und wurde ale unausführbar bestritten. 3m Ron= fiftorium batte er alfo wenig Freunde. Gede Stim= men feiner Rollegen hatten bet jeder bedeutenden Sache fich vorber zufammen einverstanden, und er hatte glebann nur bie feinige, bie fiebente, bagu gu geben, meiftens entgegenstimmend. Folgendes Epi= gramm, bas er einft im Unmuth machte, fagt feine bamaligen Gefühle:

#### Un das Krucifir im Ronfiftorium.

D bu Beiliger, bleibt bir immer bein trauriges Schicffal, Zwifden Schädern gehangt, fterbend am Rreuge ju fepn? Und ju beinen gufen erscheint das Wort bes Propheten,

Bon der Ochsen und Farr'n feisten gefelligen Schaar. Seiliger! blick' auf mich, und sprich auch mir in die Seele: "Bater, vergib! benn bie wissen ja nie, was sie

thun."

Es blieb ihm abermale nichte ubrig, ale feine inten Absichten bei fich zu verschließen, und durch eine offentlichen Vortrage beffere Ginfichten unter einen Gegnern und ber Menge verbreiten zu suchen. Aber bei feiner feurigen Ratur, bei dem großen Dlan fur bie Berbefferung bes Erziehungswefens, ber in felner Geele lag, war biefes alles ihm fcwer ju tragen. Ueberall fah er ein ungunftiges Schickfal ibm feindselfg entgegen treten. Die bitterften, Schmerzhafteften, unmuthigften Gefühle famen in feine Geele. Sof und Stadt verehrten ihn freilich am fo mehr, da man bald einfah, wie fern er von ienen modisch leichtfinnigen Grundfaßen fev; man fab ibn von biefer Seite fur eine moralische Mauer an, und verehrte ihn um fo hober. Damit aber gewann er felbst feine größere Ginwirkung in feine Beichafte, und ihm blieb fur einmal nichts übrig, als fich baruber (wie es größtentheils auch zu Bute= burg nothig war) in Gebuld zu faffen.

Seine Amtsgeschäfte bestanden barin: er war Prediger, Beichtvater, hatte die Konsirmation sämmtlicher Kinder, die Tausen, Trauungen und Leichen der ersten Klasse; die Sinsührungen der Geistlichen, und endlich die Nevision einer beträchtelichen Anzahl von Kirchenrechnungen der Kirchen seiner Diocese. Diese lettern waren ihm das peinelichste Geschäft. Wöchentlich, biswellen beinahe tägelich, mußte er die Beschwerden der Geistlichen und Schullehrer schriftlich oder mundlich vernehmen: er, der bei seinem zarten empfindlichen Gemuth gern gleich geholsen, die Noth gehoben hätte? Er mußte dabei auch über die Desonomie des Landes sich

Kenntnisse erwerben, um ble mannichfaltigen All.
gen beurtheilen zu können. Sein schneller richtige
Blid half ihm auch hier bald burch. Die Landgeistichen überzeugten sich immer mehr von seiner Grechtigseitsliebe und der Billigkeit seiner Aussprüche. So bitter ihm also oft dieses Geschäft was so wenig Talent er in sich dazu fühlte, und sich o davon befreit zu sehen wünschte, so hielt ihn der dass Gefühl, wie er so manchem guten schüchterne Geistlichen gegen einen despotisirenden Amtman Beistand leisten könne. Bas er übrigens in se nem Amt geleistet hat, davon wird später wiede die Rede seyn.

In den ersten Jahren schon schlossen Webe und Gunther sich naher ihm an. \*) Sie ware beinahe die Einzigen, denen er sich über Theolog und Amtsgeschäfte aufrichtig und ungehemmt mit theilen konnte, und deren freundschaftlichen Umgarer gern hatte. Man kann mit Wahrheit sager daß er ihnen einen Theil seiner Grundsähe einslöht jedem nach seiner Individualität und Empfänglickeit. Günther der jängere war mehr sein 3d ling. Beider Geist hatte er mit seinem Geist no mehr beseelt, für's Ganze thätig zu sev Beide sind in ihrem Amt ausgezeichnet thätige, votressliche Männer geworden. Und Günther war unser Freund über's Grab hin.

Bei biefem schweren Anfang unerfüllter Hofftungen suchte er seine Erösterinnen auf, seine eigenen Seistes arbeiten, und ward thätig burch den Genius, der ihn trieb, seinen innern, welter sich ausbreitenden Beruf zu erfüllen. — Dies, und Frau und Kinder und Freunde, machten sein stilles Glück.

Im Jahr 1778 gab er in Druck:
bie Bolkslieder, erster Theil; \*)
Lieder der Liebe; \*\*)
pom Erkennen und Empfinden; \*\*\*)
bie Plastik; †)

Und erhielt von ber baperlichen Afabemie den Preis für die Schrift: von der Wirkung der

Dichtfunft auf die Bolfer. ++)

Im Jahr 1779: den zweiten Theil der Bolkslieder; (Siegmund von Sedendorf, nach= mals preußischer Gesandter in Geschäften des Für= stenbundes, mit dem herder in liedevollem Berhält= niß stand, seste mehrere dieser Lieder in Musik.)

Ferner: bas Buch von ber gufunft bes

Serrn (oder die Offenbarung Johannis) +++).

3m Jahr 1780 erhielt er jum drittenmal ben Preis von der Berliner Atademie für die Schrift: Bom Einfluß der Regierungen auf die

<sup>\*)</sup> Berte jur Literatur und Runft, Thl. 7.

<sup>\*\*)</sup> Religion und Theologie, Thl. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Philosophie und Gefchichte, Thl. 9.

<sup>+)</sup> Literatur und Runft, Thl. 19.

<sup>++)</sup> Ebentafelbit, Ibl. 16.

<sup>1++)</sup> Religion und Theologie, This 12.

Wissenschaften. \*) (Die Atademie wunschte ihn zu ihrem Mitglied, und gab ihm Anleitung, sich beshalb an den König zu wenden. Da aber dieses seinem Gefühl zuwider war, so unterblieb es, bis nach mehrern Jahren, 1787, ihm die Atademie das Diplom von selbst schiede.)

In diesem und bem folgenden Jahr fchrieb er bie Briefe über bas Studium ber Theologie, 4 Theile in 2 Banden. \*\*)

#### Mote bes Beraudgebers.

\*\*) Wertegur Theologie und Religion, Thi. 43. 44. vermehrt. Der Berausgeber muß hier etwas von feiner eigenen Geschichte ergablen:

21m 7 Det. 1780 fab ich Berder gum erftenmal. Bie man im Alterthum ju Beifen ferner gander mallfahrtete, fo reis feite ich ju fuß von Gottingen nach Beimar: blog um Berber ju feben und ibn uber meine Studien um Rath ju fragen, beffen Schriften amei Jahre fruber, ichon bei mei: ner erften Befanntichaft mit ihnen wunderbar mich angeregt und meinem Geift einen gang neuen Schwung gegeben hat: ten, - Gerber empfing mich freundlich, und bald fam bie Rede auf meine Studien. Ich frug ibn über Berfchiebenes um feinen Rath. Ein heiteres Lacheln verflarte fein Geficht - er ftund auf, bolte aus einem Schrant ein Buch, gab mir's, und erbot fich mir, uber alles zu schreiben, was ich weiter ju wiffen wunfchte. Es war ber erfte Theil ber Briefe über bad Studium der Theologie, Blof eine Stunde borber hatte er biefes erfte Eremplat bon bem Berleger erhalten : und es mußte ibn febr freuen, gleich in ber nachften Stunde einen Jungling ju finden, fur ben es, fe ju reden, eigens gefchrieben mar, ber ed, gemis mit Lernbegierbe, und mit bem berg

<sup>\*)</sup> Philosophie und Geschichte, Thi. 14.

Im Jahr 1781 erhielt er von der Muchner Atademie zum zweitenmal den Preis für die Schrift: Ueber den Einfluß der fconen in die hohern Wiffen fchaften. \*)

In diesem für uns merkwürdigen Jahre wurde bie Freundschaft mit Georg Müller gestistet..... Uch hätte der Later in den folgenden und spätern Jahren manchmal Umgang mit ihm haben tönnen, manche unvollendete Arbeiten würde er beendiget jaben, durch die Ausmunterung und Jusprache.... dieses Freundes, \*\*) der Herders Genius so innig

lichften Dank von feiner Sand empfing. Alle Fragen, die ich an ibn thun wollte, und noch viel mehr, waren barin voraus beantwortet. Wie mir ju Muthe war, mag fich ber fühlente Lefer benten! (Alopfloche Dbe an Bobmer : "Der bie Schickungen lentt," brucht meine Empfindungen gang aus.) Die gutige Berfafferinn fpricht auch von diefer Geschichte, und von Berders und meiner Freundschaft: aber in Musbruden, bie ich nicht uber mich bringe, felbft unb gang bem Dublifum mitgutheilen. - Bon biefer Stunde fing fich unfere Freundschaft an, wurde fefter gegrundet, als ich ben gangen Winter 1781 und 1782 in feinem Saufe lebte cewig unvergefliche Tage, wo Berber auch meinen Bruber Johannes fennen lernte, ber mich von Caffel aus befuchte), bauerte, niemals unterbrochen, fo lang Berber und feine Gattinn lebten, und hat fich auch auf ihre Rinter fortgepflangt. Es ift ein fleiner Theil meiner Schuld gegen Berter, ben ich mit ber Beforgung ber Bers ausgabe feiner Berte abtragen fonnte!

<sup>\*)</sup> Literatur und Runft, Thl. 16.

<sup>\*\*)</sup> Bur berausgabe des vierten Theiles der Philosophie der Geschichte glaube ich durch meine wiederholten Borz fiellungen wenigstend beigetragen zu haben.

erkannte, und gleichsam ein liebender und geliebter Sohn war. . . . Die Freundschaft des geliebten altern Genius Beuders Johannes fnüpfte sich natürlich durch den jungern. Alls Eins trug sie der Bater im Herzen. O merkwurdiges Jahr! Bon der Borfehung gestiftete Freundschaft! Wie können Worte Gottes hohen Rath aussprechen!

Im Jahr 1782 gab er heraus den ersten Theil vom Geist der ebrätschen Poesie; 1783 den zweiten; \*) 1784 die Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menscheit, ersten Theil; \*\*) 1785, 1786, 1787, drei Sammlungen der zerstreuten Blätter; 1788: Gespräche über Gott. \*\*\*)

Im Fruhjahr 1783 ging er über Halberstadt zu Claudius nach Bandsbeck, und machte die perfonliche Befanntschaft mit Klopstok, den er immer hochachtete und liebte, von dem er auch mit gleicher Liebe aufgenommen wurde. Zu Braunschweiglernte er Zerusalem kennen und gewann auch dieses edeln Mannes Herz. Bei Claudius schrieb er, auf dessen Anregung, den ersten Brief au Friedrich Heinrich Jacobi.

Das Jahr 1788 machte fich uns durch eine befondere Begebenheit pochft merkwurdig. Um 10 Marg erhielten wir durch die Post (franto Eifenach) ein Geschent von zweitausend Gulden rheinisch, in Dukaten, mit einem Brief von unbekann-

<sup>4)</sup> Bur Meligion und Theologie, Thi. 4 und 5.

<sup>\*)</sup> Bur Philosophie und Gefchichte, Thi. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Bur Philosophie und Geschichte, Thl. 8.

er Sand. \*) Diefen ungenannten Freund haben ir auch nie erfahren. Wie von Gott felbft tam: ne dief Gefchent! Unfere Gefühle von Frende, Behmuth und Dank laffen fich nicht befchreiben. aufend Segnungen baben wir dem großmutbigen bergen, diefer unbefannten Sand aus den Wolfen igefandt. Bur gludlichen Stunde fam es und; el= ige brudende Rudftande murben fogleich bezahlt. benn obgleich bes Baters Stelle auf 2000 Reichehaler geschatt wird, fo trug fie im Durch fchnitt amale doch nur 1200. Und es ward une fcmet h's Gleiche zu tommen, ba wir zu unserer Ginrid= ing in Weimar Geld entlehnen mußten, und bie tern Rrantbeiten, Badereifen, außerordentliche usgaben veranlagten. Gott erfreue noch und auf amer biefen ebeln Geber!

Wenige Tage nachher, am 20 Marz, erhielt berber ein Billet vom Herzog, mit ber Verfiche=

<sup>\*)</sup> Der Brief lautet so: "Berwersen Sie nicht das geringe "Opfer der größten Berehrung, vergeiten Sie nicht mit Letz "achtung meinen guten Willen, und benehmen mir nicht "ten sichnen Troft, daß auch ich etwas zur Berubigung und "Buftletenheit eines großen Mannes beitragen konnte; hat "ein Sie sich ja nicht für beleidiget, tenn mein Bunsch und "Irveck ist rein , vergessen Sie den linbekannten , der tieses "B'art ichreibt und auch die Beranlassung dazu. Sie werden "nie ersabren, wer ich bin; schweigen Sie, tenn ich werde "ewig schweigen."

Auf zwo Abreffen und im Brief felbst find brei verschiedene -Faneschriften, worunter wenigstene zwo weibliche, und Wel; mar wird auf einer der Abressen Balmar geschrieben. Er tam franto Elsenach; und der Umichia, des Briefes ist flate abzenüge, als ware er viel weiter hergebommen.

rung, daß er von jest an eine jahrliche Julage von 300 Reichsthalern aus der herzoglichen Schatulle zu erheben habe.

Und wenige Wochen nachher ichrieb bes herrn Roadjutors Bruder, Freiherr Friedrich von Dalberg, Domherr zu Worms und Speper, an herber, und ladete ihn ein, eine Reise nach Italien

mit ihm zu machen.

Auch diese Einladung schlen wie eine hohere Stimme zu kommen. Traurig über den Verlust unfere lieben Alfreds, der nach einem kurzen Leben von achtzehn Bochen uns wieder genommen wurde, niedergeschlagen, wie er war, über manches Unbefriedigende in seiner Lage zu Weimar — hofften wir alle, daß diese Reise eine Gemüthserheiterung für ihn seyn würde. Der Herzog gab ihm den Urlaub gern. Goethe kam im Junius aus Italien zurück, wo er seit zwei Jahren gewesen war. Herder reisete am 6 August 1783 von Weimar nach Italien ab. \*)

Reise

Un Serber.

Jum Abschied; ben 30 Julius 4788.
"Mit bem reinsten Stahl trafft bu bas hers mir; Gratt bes lindernden Balfams drein zu gießen, hauchtest bu von bes Alethers Samen, hauchtest Mir entfernterer Dinge hohe Gluth ein! Bas für Biüthen und Blumenfrüchten der schon Salvertrocknete Acker fünftig bringet, Diese alle erwachsen dir zum Kranze; Den mein regerer Geist mit festerm Bande

<sup>&</sup>quot;) Bei ber Abreise fchrieb Berr von Anebel in ein Buchlein welb Papier, bas herber mitnahm, folgendes liebliche Gebicht:

### Reise und Aufenthalt in Stalien.

Welchen Eindruck die Werke der alten Kunst in Italien auf ihn gemacht haben, darüber gibt er in den Briefen zur Beförderung der Humanität, der fünften Sammlung\*) und hie und da in der Abrastea selbst Rechenschaft: und welchen Eindruck die Natur des Landes und der Menschen: das fagen, zum Theil seine Briefe an mich. Doch, bei der beschränkten Beit mit immer neuen Gegenständen zu sehr überstüllt, konnte er auch davon nicht alles schreiben und versparte vieles auf die mündliche Erzählung. Aber seine Freuden und Leiden in diesem Lande, sein innerstes Herz mußte er mir eröffnen: das war ihm Bedürfnig.

Schon und gludlich hatte er sich die Reise mit bem engelguten Dalberg gedacht — aber ein launichtes Beib verdarb alles, und machte, daß in Itatien, zu Dalbergs und herders Verdruß die Gesellschaft sich bald trennte. Immer aber verdantte er biesem edeln, zartsühlenden Freund, ihn in bas Land seiner Jugendsehnsucht gebracht und bazu, auch in Italien selbst, großmuthig unterstüßt zu haben. Nach überstandenem, etwas trübem Ansang, genoß er da die beitersten, gesundesten Lage seines Lebens.

Bu burchflechten fich municht, um ihn bem gludlich: Wiebertehrenden auf bie Stirn ju druden."

<sup>.</sup> von R.

<sup>\*)</sup> In ben fammilichen Werten gur Literatur und Kungt, Ibi. 15. E. 158 — 220. (Nach einem Brief vom 24 Sept. 1768 hat herber mehrere Bimerkungen barüber an hen, von Goethe geschrieben. G.)

Erinnerungen aus Berberd Leben, II.

"Italien ift mir die größte Bilbungsschule gewesen,"
fagte er oft. "Jeder gebildete oder sich selbst bilbende Mann, ber mit den nothigen Kenntnissen in
der Geschichte, Literatur und Sprache des Landes
ausgerüftet ist, wird hier eine hohe Schule finden,
und seine Urtheile nach einem großen Maßstab berichtigen lernen."

Der herzoginn Mutter Amalia war er innigft bantbur, bag fie ibn bort in ibre Befellichaft aufnahm, und ibm biedurch feinen Aufenthalt fo febr erleichterte und fo angenehm machte \*); fo wie auch binwiederum durch feine Begenwart und Rennt= niffe fur ben ihrigen angenehm und instruktiv war. Bon biefem Zeitpunft an flieg ihr Wohlwollen unb ibre Liebe au ibm immer mehr; fie erfannte feinen Werth mit einer garten Unbanglichkeit und großen Motung, und blieb feine treufte Freundinn. Roch menige Bochen vor ihrer letten Krantheit fprach fie mit unferm Freund Gunther viel von ihm und ben Seinigen, frug nach, was Minaldo gu feiner Graie: bung noch bedurfe, und verfprach bagu gern etwas beigutragen. In ihrer letten Kranfheit foll fie oft an den Bater gedacht und von ihm gefprochen haben.

Uebrigens war nur Eine Stimme von der Herzoginn und ihrer Suite, daß sie Herdern nie so gefund, so heiter, so jovialisch, so glücklich geseher hätten, als in Italien, besonders aber in Neavel.

<sup>\*)</sup> Rach der Trennung von Dalberg batte er den Tifch bei ibr, und begleitete fie mit ihrer Suite zu den Sebendwurdigteiten, welches ihn nichts koficte; alle übrigen Bedurf niffe bestritt er aus seiner Raffe,

Rolgendes hat mir herr von Ginfiedel, ber die Bergoginn nach Italien begleitete, erzählt: Gie feven einmal von Vausilivvo aus nach Vozzuolt, Ba= id, Cuma u. f. w. gefahren, und batten alle Dlabe bort befeben, bie an Birgile Dichtungen erinnern, und wo mehrere Denfmale und Ruinen ber Borgeit fich befinden. Gr. von Ginfiedel und Gerber fuhren allein; die Bergoginn mit ben Damen in einem an= bern Wagen. Es fev ber fconfte Tag, bas berr= ichfte Wetter gewesen, und einzig der Eindruck. bem fich der gute Bater nun fo gang ungeftort über= affen hatte. Beim nach Saufe fahren fev er aber o unaussprechlich wehmuthig und schwermuthig ge= vorden, wie er ihn noch nie gesehen hatte, und es sabe ihm diefe Gemuthestimmung fur herders Ge= undheit damale bie großte Strenge gemacht.

h, und fam ben 9 Juli 1789 wiederum bahin

uruck.

(lleber biese Reise wollen wir herbern selbst reen laffen — in Auszügen aus ben Briefen an seine Battinn und Kinder, sofern biese ein Interesse für as Publifum haben, und nicht zu ben Geheimnissen er Freundschaft gehören; einigemale konnte iche nir doch nicht versagen, die süßen Gespräche seines berzens mit den seinigen mitzutheilen.

Die Berfafferinn hat mir felbft bei ihrem Leben de Erlaubnif gu diefer Benuhung der Briefe gegeben.

21. 0. 5.

## Auszüge

aus Briefen herbers an feine Gattinn und Rinder, von feiner Reife nach und in Italien.

1.

Erfurt.

## Liebe Frau und lieben Rinder!

Die erft Station ist gludlich zurückgelegt, half in Betänbung, halb im Schlafe. Werner, der der zurückgelassenen Eliasmantel holte, der mir in der empfindlichen Kälte gute Dienste gethan hatte brachte mir die traurige Nachricht, daß du noch weintest. Thue es nicht, Liebe, sen sest, geduldt, und froh. Gott wird helsen, und ich sehe dich und bie Un frigen gesund und vergnügt wieder. Lebe wohl, Liebe, tausend-tausendmal wohl!

3.

#### Bamberg, August.

Das erste Wort auf bieser meiner ersten Raiff an dich, liebes Weib, die ich in einer Stunde ver lassen habe, wie ich sie nicht erwartet hatte. Je fühle mich seltdem als einen Losgerissenen, Ber bannten von seinem Welb und seinen Kindern, der nach seiner vier und vierzigiährigen Wanderschaf und Bemühung noch diese sonderbare Wanderun und Entbindung nothig senn mußte. Doch wir wollen auf diesem Wege nicht fortdensen, sondern mit

Borficht und Befdeibenheit hoffend fortgehn, wohln uns bas Schickfal ruft und wintet.

Donnerstag frub, awifchen 4 und 5 Uhr ging es jum Thuringer Walbe binaus in eine andere reifere Luft. Um guß bes hochften Berges, ben ich ju paf= firen hatte, verzehrte ich bein Suhn, ließ ben Ber= ner auch eine vergebren, tranf einige Glafer Stein= wein dagu, und rauchte oben auf dem Berge die erfte Pfeife Tobat, die mir auf biefer Sohe fehr mohl fcmedte. Alles lag im Rebel, aus bem fich bie Baume und Sohen fonderbar fcon hervorhoben, ober in ihrer bammerichten Gestalt in mancherlei Brun zeigten. Die flaren, raufchenden Gilber= bache, die gefunden, leichten, froblichen Menfchen, alles, alles zeigt, daß die hohen Berge der Schobfungeort und bas Paradies ber erften Menfchen waren und aller Menschen find, die noch in diefer Einfalt und Armuth zu leben bas Berg haben. . . . . Es foll biefe Empfindung mein erfter Gruß an bie Natur, oder meine erfte Reife-Ibulle werden.

So kamen wir mit unfern zwei Pferben hinunter nach Schmalkalben burch lauter Dörfer ber Thätigeit und des hubschen Anstandes, nicht wie auf dem Gelmroderberge. — In Meinungen kam ich zwischen 4 und 5 Uhr an, weil ich aber da . . . durchaus keine Nacht zubringen wollte, so nahm ich zwischen 5 und 6 Uhr Neiß aus und kam um 12 Uhr glücklich in Hilburghausen an. Won da früh um 5 Uhr; um 11 Uhr in Coburg, und wie froh war ich, da ich um 12 Uhr die Nessengen der Herren Bettern Gothaischer Linie und um 3 Uhr ihr ganzes Gebiet durch war! Um 4 Uhr war ich in Lahne bei

Lichten stein, der mir seine unermestlich präcktigen Ochsen und Kube wies. Und so suhr ich, das schönster Wiesenthal zur Seite, bis Abend zwischen 8 und 5 Uhr nach Bamberg. Es ist die schönste Segend vor der Welt, und man erröthet, wenn man an die Lander über dem Thuringerwalde zurückedenkt. Der Tag war wunderbar schön; die Leute alle hösslich frisch, freundlich; nicht übertrieben im Fleiß; be allen war's merklich, daß sie von eigener Muße zu leben mehr Begriff haben, als unfre... Thuringe Bauern. Goethe und Knebel können dir von den herrlichen Thal erzählen, das längs der Ih von Koburg hinunterläuft und an welchem sich Geistlich und Ritter mit ihren setten weißen und blauen Och sen wohl gelagert haben.

Sier brach ich ben Brief ab und manberte mi bem Lobnbedienten die Mertwurdigfeiten Bamberg au feben; Werner mit, ber alles redlich angestaun bat. In ber Universitatsbibliothef habe ich nich bas minbefte Mertwurdige gefunden; bafur abe ein geistliches Gericht in corpore geseben, bas un im großen Kreuggang entgegen fam. Der Prafiden poran, die gelftlichen Rathe folgend: ein berritche Anblick. Meine Ginbilbungsfraft hat eigentlich noc nichts getroffen, ale einige Gemablde von einer alten beutschen Meifter; und ben Dom als Inftitu betrachtet. Der Chor ift auf einen Relfen gebaut bie Refideng bes Furften und bie Sofe ber Domber ren wie Reftungewerte umber, und in den Binfel verftedt figen die Bifarien, die bas Dienftgeplar verwalten, in verfallenen Saufern, wie unfer einet Der Ralfer Beinrich mit feiner geliebten Runigund

liegen in Marmor vor dem hohen Chor. Er hat ein feines frantifches Geficht, und fie ist auch nicht zu versachten gewesen; um den Schaft, wo feine Krone gezeigt wird, habe ich mich nicht befummert.

Ich bin durch's Mittagessen und nacher gleich burch Besuche und hundert andre Dinge, zu denen ich geschleppt bin, so mude geworden, daß jeht, da ich nach Hause komme und die Post fort soll, ich kaum ein Wort mehr schreiben kann. Nimm also biesen Brief für das an, was er ist, ohne Ansang und Ende, nur als ein Zeichen meines Lebens und Daseyns.

Lebe wohl, liebes Weib! Lebt wohl, ihr lieben Kinder! Macht, daß ich bald von euch hore, daß ich in Rurnberg was von euch finde und lese. Mich verlangt sehr darnach. Lebt wohl, ihr alle, meine Lieben, Lieben, Lieben! D daß ich zu euch fliegen könnte oder ihr zu mir. Lebe wohl, liebes treues Herz, kuse deine Kinder in meinem Namen und gruße alles!

35 LACY C 3 . 3.

#### Sonntag Abend, ben 10 August.

Ehe ich Bamberg verlaffe, liebe, treue, gute Seele, will ich dir noch einmal fcreiben, ob ich gleich den Brief nach Nurnberg mitnehme. Mein lehter, der gestern abging, mit zwei weißen leeren Biattern, endigte damit, daß ich fortgeschleppt worden sey und das ging so zu. Als ich gestern Mittag kaum gegessen und meine Pfeife geraucht hatte, kam der Leibmedikus des Fürsten, Hofrath Markus, mit einem Stadtrath zu mir, weil sie von dem be-

ruhmten Mann gehort hatten und Marfus bezeugte insonderheit die Aufmertfamteit bes Furften, ibn auch ju fprechen, wenn er bis morgen bliebe. Da war nun nichts zu thun, als ja zu fagen, und er war feitdem unabtrennlich von meiner Geite. Wir faben nochmals ben Dom, die Dombibliothet, ein Rabinet beim Domberen Sorned; ein anderes fleines von alten Solgemablben, bas mich febr ge= freut bat, beim Regens eines Seminarit, Beier= mann, die Bimmer und Gemablde ber Defidenz, die herrliche Aussicht vom Michaelsberg der Benebiftiner und ibre Rirde (bie Bibliothet nicht, weil ber Bruder Bibliothefar meg war und ben Schluf= fel nach alter Gewohnheit mitgenommen hatte), end= lich des D. Martus eigne Gemablbe. Und fo fam ich mube und matt beim iconften Connenuntergang auf diefer großen Flache nach Saufe; endigte ge= schwinde ben Brief an bich. Und fiehe, ba war ber herr Regens im langen Mantel und Ornat noch felbit da, mir fur die unbeschreibliche Ebre zu ban= fen, die ich in feiner Abwefenheit feinen Gemahlben erzeigt hatte. Ich fagte, ich hatte licher Luft ge= habt, ein vaar mitzunehmen. Er fragte, welche? Und damit ward die Sache mit den größten Ehren= bezeugungen, die fein Biel und Mag hatten, verre= Du haft feinen Begriff von ber fatbolifchen Sochachtung, die jumal Professoren, Regenten, junge Beiftliche vor allen, und fobann alles bezeugt, was aufgeflart fenn will. Man muß fich ordentlich wie ein Gott hinstellen, oder da ich diefes nicht fann, entfehliche Gegenbudlinge maden, trop dem Bergog von Braunschweig; und febr felten welß jemand nur

en Namen bes Buche. Giner redet von menfchifben Ideen, der andre von Blattern, der dritte non Schriften über die beilige Schrift. Ein einziger unger Geiftlicher oder Professor bantte mir fur die Briefe über bas Studium der Theologie mit Empfin= jung, fo daß ich fab, daß er fie wirflich gelefen babe. Die zerftreuten Blatter bat in Marfus Saufe bie Dra= ibentinn Ralb in Runde gebracht, die bei ihm logirt rat. Einige theologische Schriften haben bie Professo= en und jungen Clerici gelefen; die menfchlichen Ideen, laub' ich, feine Geele. Der eine reichte mir Thefes in, die eben morgen für einen Doftorrang vertheidiget verben follen, und wo in einem Artifel, nachdem Geru= alem, Michaelis, Doberlein, Left zc. genannt und von ver driftfatholischen Lebre abgesondert waren, auch orfam, daß ber Berfaffer in diefem Punft nicht Ber= ere Meinung folge. Nachbem ich's des Abende mit achen geseben batte, so fagte ich es beute auch o im Scherz einem jungen Beiftlichen, ber aber einen Mitbruber gleich fcamroth entschulbigte, af er es wohl aus einem gelehrten Journal wer= be genommen haben. Aurg, est ift einzig, bas Bemirr in ben tatholischen Ropfen zu feben, bie ille aufgeflart werden, alle aber boch bei der drift= atholischen Lehre bleiben follen, und bei dem ent= eblichen Unrath unfrer Beit taum mit ben Tournalen ind ber Allgemeinen Literat. Zeitung, Die fogge auch ber Fürft bieweilen liefet, fortgeben tonnen.

Heute fruh mar ich streng eingeladen, den beihmtesten Prediger im Dom zu horen, und ich muß fagen, daß die Protestanten felten eine fo aus-Besuchte, ausgearbeitete, wohlstießende, elegante

Predigt gu boren befommen. Es berrichte Still und Aufmertfamteit; mir indeffen ward fie, fo fet und hubich fie war, unausstehlich, und ich mußt por bem Ende hinausgehen, weil ich überdem in Bugminde stand. Das war von 8 bis 9; von bis 10 war ich in die Hoffavelle eingeladen, w ber alte Kurst = Praceptor seine Seminaristen pre bigen laßt. Das war nun ein ander Erercitium bem ich aber aushalten mußte, so wie auch di Meffe, bei ber es außerft devot juging und ein fcone Mufit war. Die Beiftlichen reden ihre 30 borer Gie an, und der Seminarift in der Softe velle nennt die Berfammlung, Sochanfebnliche Rury an Facon und Urt fehlt's nirgends in der to tholifden Kirche. Ihr Chorhemd bat vorn ein Spigen : Kraufe, und ber Sof : Rapellan, geifilich Rath und Ceremoniarius bes hofgottesbienfis, wi er sich nannte, ift der rundeste feinste Pfaffe, be ich gefeben babe; weiß und roth, wie Milch un Blut. Er trat, nach geendigter Deffe, in ber porbeschriebenen Ton an mich, bot mir feine Dienst an, und ba ich ben Grafen Rotenhan fpreche -wollte, führte er mich ju ihm, wo ich benn aus bem herrn Obermarfchall zc. vorgeftellt und mi fignificirt wurde, daß der Furft mich gegen 12 Ut su fprechen munichte, jest fepen, nach feiner tag lichen Gewohnheit binter ber Deffe, die Referer barten bei ihm. Die fogenannten Kavaltere ger ftreuten fich nach Saufe; ich ging ein entfeslich gri fes und icones Rrantenhaus ju feben, bas be Rurft bauet, und fo war die Beit der Privataudier ba. 3ch ward in fein Bimmer geführt, ba be

Referendar herauskam und sprach mit ihm eine balbe ober drei Biertelftunden von taufenderlei Dingen, wie du leicht benfen fannft, und von allen febr grundlich. Buerft von feinen Seminaristen, vom Domprediger, bem Geminartum fur Clericos. Landschulen, von feinen Maddenschulen, feiner Ginrichtung ber Universitaten, Bibliothefen, bem Deffauischen Philanthropin, von der Aufflarung, bem Dogma, ber Freigeifteret, bem Bollnerichen Edift, Semler, Teller, der Literaturzeitung, Rant, den Ronduitenliften ber jungen Beiftlichen, ben Man= teln der philosophischen Studenten u. f. f. Es ift ein eigner Schlag von Menfchen, mit unfern protestantischen Fürsten gar nicht zu vergleichen, und boch entfeslich Furft; babei aber Beiftlicher, Bifchof, Domherr, Praceptor, Ratholit, fcrupulo= fer Landesvater und Landespfleger ac., von welchem allem in ber Mischung wir keinen Begriff haben. Bon meiner Reife und von Dalberg mard fein Bort geredet. - Run war ich bes Katholicismus fo mude, bag ich nach Saufe mußte, auch des Mar= fus Morgen = Einladung mit ihm zu effen nicht an= nehmen fonnte; von ihm und von allen Abschieb nahm, als ob ich nothwendig gleich fort mußte und noch manches zu ervediren batte. Und fo habe ich ben Rachmittag bei mir jugebracht, jum erftenmal in der todtlichen Empfindung, daß man nicht nur mit Menfchen, fondern mit Menfchen auf Giner Baffe fteben und leben muffe, ober man geht unter. - Subiche fromme Beiber gibt's bier. Geftern fab ich eine, Die ben Augenblick eine Da= bonna fenn fonnte.

Sute Nacht, liebes Welb, bu meine einzige wahre Mutter Gottes auf Erden. Lebe wohl mit beinen und meinen Lieben und sey mir hold und gewogen. Dente an mich, wie ich an dich dente. Lebe wohl für Bamberg. Es schlägt 11 Uhr, und ich will Morgen früh reisen.

### Δ

# Rurnberg, ben 11 Auguft.

- 3ch bin heut Morgens aus bem drifitathollichen Bamberg aufgebrochen, und nachdem ich bas Bambergifche jurudgelegt hatte, in bas vor: treffliche Erlangen eingetreten; ben Ginbrud fann ich nicht beschreiben: so fleinlich, armselig, und was die Universitat fogleich aus einer Stadt an Menschen und Thieren fur ein abscheuliches Ding macht! 3ch bante bir taufenbmal, bag bu mid fo lange vom Universitätsfram gurudgehalten baft. Du haft bierin einen richtigern Ginn ale ich, web ich fo gut ale feine beutsche Atademie fenne unt auf feiner gelebt habe. Apropos ven Universita ten. In Gotha fagte mir Frankenberg, daß Do: berlin fich gegen ihn in einem Brief gerühmt habe, baß ibm Cramers Stelle angeboten fen, baß er fie aber ausgeschlagen babe, und in Labne wußte bie Frau von Lichtenstein, daß fie Roppe angetra gen fev, und auch er fie ausgeschlagen babe.

Ich bin hier, und Holzschuher ist bei mit gewesen, ein artiger, hubscher Mann. Dante Anebeln gar sehr für blefe Befanntschaft. Seine Schwester ist so lieb und artig gewesen, auch ar ihn meinetwegen zu schreiben, und ich bin für die juvorfommende Gute recht beschäntt. — Beld eine andre Stadt Rurnberg ift, gegen bas tatholische Damberg! Ich hoffe hier recht in die altdeutschen Zeiten der Kunft versetzt zu werden, wenn mich nicht Menschen baran bindern.

Seftern Nachmittag fing ich in Bamberg an meine alten Preisschriften für die Vosüsche Buchhandlung zu korrigiren; aber wie mir dabei ward, kann ich dir nicht sagen; so krauser Zeug-istie. Wir haben doch seitdem nicht vergebens gelebt. Aus Nürnberg indessen muffen sie fort, es koste auch was es wolle.

Vor meinem Fenster arbeitet bas ganze Bottherhandwert der taiserlichen Stadt Nurnberg, so baß ich faum meinen eignen Gedanken zu hören aermag. — Lebe wohl, liebe gute Mutter! lebt wohl, lieben Kinder! lebt alle wohl, ihr Guben, Lieben!

5,

### Den 13 August.

— Was mich in beinem Brief qualt, ist ber falsche unglaubliche Wahn, ben du dir über dein Berhaltniß zu mir machst und nicht aklegen willt, so sehr ich dich darum bitte und so oft darum gebeten habe. Ich sage dir vor Gott, du bist mein größtes Glück und Gut auf Erden, dessen ich tausendfach nicht werth hin. Du übertriffst mich in allem Guten, in aller Tugend; und: was ich achtes Gutes habe, habe ich durch dich und an deiner Scite erlangt, das ist wahr und Amen! Un dem mancherlei Ueberstandenen bist ja du nicht-

fondern das taufendarmige Schickfal, und guleht, be alles fich auf uns zuleht bezieht, ich felbst am meister Schuld. Ich habe zu wenig Vernunft, und zu viel Et genheit, wenn diese auch selten weder Eigensinn, noch Eigenliebe ist. Doch genug davon, es ist überstanden

Noch war ich in Nurnberg aus dem Wagen nich ausgestiegen, fo fagte mir ber Wirth, daß Gr. von Solafduber fich feit brei Tagen taglid nach mir erfundigen laffen, ob ich noch nicht be fen. Ich ließ ihm meine Ankunft wiffen und er wartete Briefe, die noch nicht ba fenn fonnten Er fam gleich felbit, und es fam beraus, bag Rne bels Schwester mich bei ihm angefundigt habe. Das ift nun eine fo zuvorkommenbe Gute, bag ich mid ibrer recht icame. Ich freue mich, fo gute Men fchen bort ju feben, die mir ordentlich ichon wie Befannte Scheinen. Dante Anebel recht febr fui feine Freundschaft; er muß mich wohl empfohler haben. Montag Abend ging ich nicht aus und schriet ben Brief. Geftern bin ich mit Solgschuher umber gestiegen und habe das Rathhaus und die Burg beaugenscheinigt. Unter allen Gemablben, bie er bier gibt, intereffirt mich Durer am meiften: fold ein Mahler mochte ich auch gewesen fenn. Er schlag alles, mas fonft bier ift, um fich nieder. Getr Paulus unter ben Aposteln, fein eignes Bilb über ber Thur, und fein Abam und Eva, find Gestalten bie in der Seele bleiben; auch sonft habe ich vor ihm fcone, schone Sachen geseben; auch ein Be mablde von ihm in der Burg, ba er in feiner Krant beit fich wie einen Salbtodten gemahlt hat, und bet rechten Aufschluß feiner Gefichtezuge und bes ganger ornehmen, traftigen, reinlichen Wefens gibt, bas nihm gewohnt hat. Sonst auch viele andre schone Jachen, die an eine Zelt deutscher Art und Kunst rinnern, die nicht mehr da ist und schwerlich je vieder kommen durfte. D wie haben die Fürsten en Geist der deutschen Nation verkannt, unterzucht, verschlemmt und vergeudet!

Sage Anebeln, daß ihn die alte Fr. Kaftellaninn bon grußen läßt, und noch gang ist, die sie war. Die hat Nurnbergischen Patriotismus statt der ganen Schaar junger Patricler, die jest austeimen. Die hat mich freundlich und munter mit ihrem Konzet bewirthet, und dem Werner sogar noch ein bapier für mich zum Kaffee mitgegeben. Ich wollte, aß ich's den Kindern schlichen könnte, denn es liegt och da.

Nachmittag habe ich Murr besucht, der mir n Naritäten in ein paar Stunden hunderterlei vorsetischt hat und unablässig war, mich mit dem und mem sogar beschenken zu wollen. Ich habe von inem Anerbietungen wenig Gebrauch gemacht; aber einer kleinen Odossee, die mir gar lieb ist, seil ich den Homer nun ganz habe. Er hat mir dazen Aufträge nach Italien gegeben, die ich ihm ach erfüllen will, daß ich quitt werde. Er hat, de er sagt, die jüdischen Fabeln mir zum Geschenk Ichist; schiede mir sie nicht nach, sondern nur seinen Brief etwa, wenn etwas darin sieht, und wenn nist Briefe eintressen, deren Inhalt mir zu wissen oth thut.

Abende war ich bei einem Liebhaber : Koncert mit

ber ich oben bie Rachricht angeführt habe, fenn Lernte. Gie ift Anebels Fraundinn. 3ch faß neb thr bei Tifch, und wir haben viel von ihm geredet. Raum hatte ich gegeffen, fo holte mich Solafdub mit feinem Bruber ab, mich auf ein paar Landho fer ju fahren; gegen Abend ging's jum groß Schiefschmaufe, wo ich die gange Republif Rui berg verfammelt fab, neben bem Berrn Rriegeobi ibm gur Linken faß, ihm gur Rechten ber preußife Minifter, und bie herren bes hoben Rathe zu beid Seiten hinunter, alfo auch aus dem großen filbern Becher zu trinfen die Ehre hatte, ber beinabe groß wie der Emil ift, nur nicht fo did; ein Rut bergisches Keuerwerk anfah und vom herrn Krieg obrift in bober Perfon nach meinem Wirthebar geführt ward. — Go war auch ber Tag ju Ent Das beute werden wird, wird die Beit lehren; reanet draufen, und ich werde mich einhalten.

Der Abend kommt und der Tag ist verkaufen, oh daß ich ihn gewahr worden bin. Vormittage von Uhr Besuche bis eilf bei mir; nachher habe ich ein Band alter deutscher Gedichte angesehen, den hier von der Schnerschen Bibliothek habe. Nodem Essen habe ich die Frau von Huten besuchte eine verständige, brave Frau ist, und da siet auf der Straße wieder dem Murr in die Hände, im mich bis jeht mit seinen zehntausend Kariorib amusirt hat. Ich habe für den August in sein Stinet ein Stückhen eingekochten sinesischen Kaif thee genommen, das ich beilegen will; wenn er ein Lindschen kochend Wasser gießt, soll der stärtigste Thee daraus werden. An Notizen e

tallen ift er unerschöpflich; mit allen Jefuiten ber Belt hangt er zusammen, von Liebon bie Gina. Er ift gegen mich fo zuvorkommend und verbindlich, af ich mich mundern murde, wenn ich nicht mußte, johin alles liefe. - Geiftliche habe ich noch feine efucht; ich will aber zwei besuchen, den Genior nort und den Schaffner Panger. Beibe find icht bei mir. Morgen will ich mit Ernft baran eben, daß ich die Preisschriften allmählich los werde nd die Merkwurdigkeiten ber Stadt endige: benn hgar ben fconen Brunnen, ber ohne Baffer ift und reiner Scheune fteht, habe ich noch nicht gefeben. benug für beute. Lebe wohl! - Die mir oft reine Ginfamteit, meine Entfernung und Berban= ung vorkommt, bavon will ich nichts schreiben. ch fuble schon genug, wie manches ich anders ein= ab anfeben lerne. Ich mußte blefe barte Buge iben, weil ich fie verdiente. Lebe mobi, liebe heele, o warest bu manche Stunde bei mir! Lebe obl und gruße alle; und babe Soffnung; bente mich, wie ich an dich bente. So find wir gewiß ins und ungetrennt auf Erden.

#### 6

# Rurnberg, ben 19 Muguft.

Als ich vorigen Freitag ben Brief an dich zugegelt hatte, lauteten fie eben in die Kirche, und ging, ohne zu wissen, daß ce ein Festrag war, eil hier immer geläutet wird, in die Sebalds irche. Als ich in sie trat, sangen sie die Borte is bem Lied: Josu meine Freude, Weicht ihr Trauergeister; Denn mein Freudenmeister u. f. w. Denen, die Gott lieben, Muß auch ihr Betrüben Sufer Zucker fepn.

Es war ein Marien = ober wie fie hier fagen, Frauenfeft, und ich habe ben gangen Tag bit Ehren gefeiert. Der Tert bes elenden Predi war: meine Geele erhebt ben herrei f. w. und binter der Predigt war im Chor mi teinischen Symnen noch völlig ein Sochamt ber N ter Gottes gefeiert, das denn gegen die Rathol gehalten, schlecht und arm, b. i. protestantisch fiel. Nachher ging ich jum Schaffner Danger, bem du oft gebort haft, und fab feine berrliche bliothet. Er fist bier, was folche Studien anbetr recht in ber Wolle, und treibt bie alte beutsch teratur mit einer Genaufgeeft und Renntnig, ich ihn bierin fur ben Erften in Deutschland b Er hat mich mit einer Demuth aufgenommen, ich mich jedesmal schämen mußte, wenn ich babe meinen Bucherfram gebachte. Geit vierzebn Ga predigt er nicht mehr, sondern verwaltet das des alten Gentors, der fett einer Reihe von Ja vollige, wie fie fagen, gelehrte Rube genießt. ift alles ein reichsstädtischer Buschnitt, von bem bei unferm Getreibe feinen Begriff haben. mittag besuchte ich die Stadtbibliothet, wo ich e jungen Mann fennen lernte, ben ich fur ben b Roof in Rurnberg balte; er ift ber Berfaffer Bandalengeschichte, aus ber ich dir manches Konige Genserich u. a. m. erzählt habe, uni

wir gar lesen wollten; außerbem furchtsam, fleißig, bienstfertig, ein liebenswürdiger Mensch. Nun wanderte ich aus der Stadt zum S. Nochus, wo ich Knebels Bild in einem Dürerschen Gemählbe in Sessalt des Pfassen sah, der die sterbende Pirkheimertinn diet. Sage ihm, daß ich's gesehen habe, und daß er sich zu solchen Delungen trestlich schieden würde. Es war aber ein weiter Weg. Ich kam mit Ende des Tages müde nach Hause, und arbeitete sies bis in die Nacht; der Nestor Vogel bestete sies und schieden, die mir aber nicht einswollten. Harders süßen Ton fand ich auch oft genanut unter den Gesangwelsen.

Sonnabend stand ich fruh auf, wie ich benn immer hier fruh aufstehen muß, weit ich vor dem Wefahr und Geflapper mit den Tonnen nicht schlafen kann, und arbeitete fleißig, machte darauf ein Paar mothwendige bilnde Besuche, wollte die Homannische Chartenfabrik sehen, die aber, weil es Sonnabend war, nicht im Werk war. Dagegen unterhielt mich ihr. Monath mit ihrer Geschichte und mit der ganzen Weschichte seines Hauses. Ich will sie noch sehen, wenn ich einen Augenblick erhasche.

7.

Unebach, ben 21 August 1788.

Seftern Morgen habe ich Nurnberg verlassen, und ich Mittag kam ich hier an. Anebels Familie ist illne außerordentlich gute Familie; seine Mutter eine so würdige, feste, verständige, muntere Frau, als ihrer wenige gibt; seine Schwester hat eine außer=

ordentliche Gute und eine fcudterne Bartheit, re wie eine Taube; fein Bruder ift ihm febr abnit nur junger und frohlicher wie er. Auch drudt überall ber Charafter bes Landes bier mit aus, t man bequemer, ungezwungener, naturlicher ift u lebt. Es herricht eine Gutherzigfeit in diefem Sau bie außerft wohl thut; und der Gelft und bie ori nale Empfindung, die ber Familie eigen ift, ma fie zu einem feltenen Kreife. Gen boch fo gut, u laß fur Anebels liebe Schwester, die dir febr gut von Dalberge Liebern die abschreiben, die fie u nicht hat; es find folgende: Klattre, flattre - Kli thr meine - Seiter find bee Schickfale - 21 hier ift Arkadien. (3d) weiß ben Unfang nic Und wenn sonft welche find. Gie hat nur ben Sch und den Gewinn bes Lebens. Gie fvielt fo za als fie eriftirt und empfindet. Ich wollte, bag ihr etwas Angenehmes ichiden ober jum Denfr laffen fonnte. Gie ift ein gar bolbes Wefen.

Nun lebe wohl, liebe, beste, einzige, gute, tre Seele. Ich bin in meiner Verbannung dir nah als ich dir dort war, da ich auf meiner Stube i ein eingeschlossener angeketteter Missethäter saß; t freilich ist manchmal auch, insonderheit Abends, wehmuthigen Gedanken, denen ich indes nicht Pund Naum gebe. Deine Briefe sind mein Get buch, und ich hoffe, in Augsburg bald welche zu epfangen oder zu sinden. Grüße die Freunde, twu umarme die Kinder; seyd meiner eingede wie ich euer täglich, ja stündlich eingedent bin bleibe.

8.

Mugeburg, ben 23 Muguft.

Gestern Abend bin ich hier angesommen, eben a Mitternacht, in Begleitung eines recht liebensirdigen Mannes, des jüngsten Bruders unsers aebels. Er ist, was man sagen kann, ein liebensirdiger, biederer, guter, treuer, sittlicher Menschreiteger, biederer guter, treuer, sittlicher Menschreite Knebelsche Laune so hübsch gedämpst und runter gestimmt hat, daß es einem bei ihm recht ihl wird, ob er gleich bie und da etwas zu furchten und gut ist. Er wollte mich mit Gewalt bis onanwörth begleiten, und begleitete mich bis Augserg, well es und beiden zusammen recht wohl war, d heute früh haben wir zusammen die Merkwürzsteiten Augsburgs besehen, die wir heute ichmittag mit guter Weile beschließen können und

Heute Morgen, da ich aufwachte, war mein Erst, auf die Post zu schieten, ob Briefe von dir da tren. Sine gewisse Unruhe hatte mich nach Augstrg getrieben, von der ich keinen Grund wußte, es mir im Knebelschen Hause so äußerst wohl ig; und siehe, ich fand Briefe. Zuerst einen lief von dir, eine Antwort auf meinen ersten umberger, der so erquickend, lieb und heiter sürch war, daß ich den ganzen Tag mehr geschwebt be, als gegangen bin unter diesem viel schönern mmel, und in einer Stadt, die die heiterste Stadt, die ich in Deutschland gesehen habe. Wie eine unde kamst du mit deinen zwei kleinen Tändchen mir gestogen, und hast mich ordentlich umschwe-

bet. Wunderbar ifi's, daß du mich fragst, ob id in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch in Nurnberg an dich gedacht habe? So sonderbar innig und gleichsam unwillfurlich an dich gedacht, daß id glaube, du mußtest es empfinden. Es ist mir ein neuer Beweis, daß Seelen auch in der Entfernung untrennbar zusammenhängen, und dieser Glaub und sein neuer Beweis soll mich auch in unstrer Untrennbarteit stärken. Du bist mein und du soll mein seyn; ich will dich mit Geistesarmen zu mit ziehen und an mich halten.

Seut ift der 24ste August Sonntag, der Ta unfrer Verlobung im Geift, ba ich bir ben erftel Brief brachte. 3ch habe dich taufend, taufendma lieber, als da ich ihn dir zitternd gab; o glaube e bod, glaube es mit Berg und Geele, bu vielgeprufte aute, lieb: und aufopferungsreiche Belbenfeele! Di baft mich zu allem gemacht, baft feitdem fur alle geforgt, und bich fur mich auf taufendfache Art bin gegeben. Und was habe ich bir gethan? Und wi fann's ich bir vergelten? Gorge fur bich und bi Deinen, icone beiner Gefundheit, und wir werder ich bin's gewiß wie meines Dafenns, ein neue brautliches Leben führen, ja gludlicher, als bas alt war: benn wir find weifer und am Ende doch auf beffer geworden. Ich fuble es gang, daß unfre fur; Trennung ein mahres Geschent ift, bas und bi ewige Gute zuwandte. Reiß allen Zweifel aus be: nem Bergen, und fen mit beiner guten ftarten Gee bei mir, mit beiner lieben fußen Geftalt vor m und zu meiner Seite. Amen.

Ich fann nicht fagen, wie gut mir alles geh

e aut mich alles aufnimmt, und wie mir alles iet über Erwartung. Die mich tannten, haben b von mir alle einen andern Begriff gemacht; die ich nicht kannten, beweisen mir lauter unerwartete ute und Freundschaft. In Augsburg wird es mir fo mahrscheintich geben, wie es mir in Rurnberg ng, und meine arme zweite Preisschrift wird mit lübe zu Ende gebracht werden. — Ehrenhalber uß ich die hiefige protestantische Kirche besuchen; n fatholischen Gottesdienst mochte ich bann auch ben, weil heute Kirdweih ift. Rach dem Aeußern er Stadt muß inwendig alles fplendid zugeben. as Verfallende von Nürnberg ist hier weniger ertbar, weil die Stadt eine beffere Berfaffung und ne glucklichere Lage hat. Ich bin in ihr unter uter glucklichen Aufpicien erwacht, und febe fie, i fie ber Schluffel zu Italien ift, auch ale ben ichluffel meiner Reise dorthin. Mogen die Götter nd Genien meine bescheidene demuthige Soffnung füllen! Doch fie thun mehr, als wir gebenken; nd ich traue es meinem und beinem Gott gu, af er auch gegen und die unendliche Liebe und Gute on wird.

Lebe wohl, Geliebte, mit beinen und meinen indern. Du haft sie jest alle wieder um bich. Jep ihnen Bater und Mutter, wie du es ja allein mmer warest. —

Noch muß ich dir sagen, daß mich in Unspach lzens Befanntschaft sehr erfreut hat; er ist der bendant zu Gleim, nur eingeschränfter und nicht so uswerfend, weil er nicht so begütert ist, wie jener; iber auch ein Dichter nach der alten Urt, dabei sehr

aufgeweckt, und bei feinem Alter wie ein Junglin lustig. So ein inkorrekter Schriftsteller als ich bin hat er boch mit weinendem Auge von mir Abschie genommen, welches denn der erste Fall ist, der Knebels bei ihm gesehen haben.

9. ... 18. ...

Mugeburg, den 25 Muguft.

3ch folog meinen vorigen Brief geftern frub und ging, weil ich es ohne dem nicht ablehnen fonn te, in die vornehmfte protestantische Kirche, wo ic bas Augeburgfche Franenzimmer alles vor mir hatte und fie in einer langweiligen Predigt genugfam über feben konnte. Rachher eilte ich gur katholischen Rreugfirche, wo Kirchweih war, und der Pralat mi Inful, b. f. ber goldenen Pralatenmuße und ben Stabe thronte. Kaum mar ich ju Saufe, fo famer brei Domherren ju mir, beren einer mir Dalberge Unfunft auf morgen, der andre ber Fran von G Ankunft mit ihm melbete. Ich aß, trank Kaffe und ging wieder zur Kirche. Eine Luftfahrt auf Land hatte ich abgelehnt, und wollte arbeiten. Ge ging aber nicht, und ich hatte einen tragen einfa men Abend, wetl ich vom fruben Aufstehen und den Tag ermattet war; ich ging alfo zu Bette, und war tete, was es morgen, ale an meinem Geburtstan geben murbe. Um funf Uhr Morgens machte to auf, und mas mir querft einfiel, mar der Befang ber brei Manner im feurigen Dfen. Go poffirlid bas flingt, fo war es mir ein bedeutendes fconet Motto zu meinem neuen Jahre. Lies ihre Geschichte im Daniel und unter ben apofrophischen Buchern den Gefang felbst. Du wirst es schon und treffend

Auf einen Brief von dir hoffte ich nicht, well ich hörte, daß die Post erst Dienstag ankäme. Ich prociecte also stille fort, die mein Diakonus kam und mich zum Ausgehen abholte. Ich ging mit ihm inm Senior Deg meier: von da zur Stadtbibliozibek, wo schöne Sachen sind, und so war der Mitzag zu frühe da. Ich hatte während der Zeit meine Sachen auf ein ander Zimmer bringen lassen, well das vorige mir zu klein und melancholisch gewesen war, und als ich in mein neues trat, siehe da trat Berner mit deinem und der Kinder Briefe vor mich. Welch vergnügtes Mittagsmahl ich gehabt jahe, kaunst du nicht denken. Ich danke dir für etc Zeile, auch den vier Kindern, und küsse euch alle im Geist, ja ich habe euch hundertmal geküßt.

Ich este wunderbar wenig, und alle Wirthe wunsern sich, wovon ich lebe; es muß an der Luft und un der Veränderung der Gegenstände liegen, von denen ich satt werde. — Nachmittag ging ich zum Senior Urls berger, der mich Tags vorher besuchte, wo ich die schönste Bibliothef eines Privatswannes voll rarer Sachen sand, und noch darin thinde, wenn nicht der Domherr Ulm mit dem udomherrn-Hompesch gesommen wäre, welcher weste von Eichstädt Dalbergs wegen hergesommen war, und ein lieber Mensch ist. Ich ging mit ihm du Ulm, der mir viel Gefälligkeiten erwies, kam saus hause, und als ich mich kaum zu Tisch gesett watte, blies der Postillon, und Dalberg war da. —

bier, ben Dalberg febr lieb bat. Dich bat er auch recht lieb, und ich babe ibm beinen Willfomm berg= lich gegeben; fie ichlafen und ich will auch fchlafen, und morgen, wenn ich mehr weiß, ben Brief fort= feben. Fur beute babe ben fugeften Dant fur betnen Brief, an Auguste Geburtstag, zu meinem Ge= burtstage und zu Abelberte Geburtetage gefchrie= ben, ber so wohl und erfreuend traf. Ihr Lieben werft mir Kranze zu, und du weißt fie mit einer Genauigfeit und Liebe, wie eine Griechinn, die bu auch bist, zu werfen. - Schlafe wohl, liebes Berg, fclaft wohl, ihr Sproglinge, um den Dalmbaum ber Mutter. Mein Geburtstag bat fich gut geen= bet, und ich finge ben Gefang ber brei Manner mit tiefer Anbetung. Singe ihn mit mir, du Engel ber Erquidung, ber Errettung und treuen Liebe! Gott mit euch! Amen: benn es bat Mitternacht ge= fcblagen:

#### 10.

Inebrud, ben 29 August 1788.

Den letten Brief schrieb ich bir, Liebe, vor meiner Abreise aus Augsburg; mir wird sonderbar enge ums Herz, da ich immer weiter von dir rücke und in wenigen Tagen nun Deutschland hinter mir sehen werde. Doch meine Wünsche sollen und werben auch über die Alpen sliegen, und du wirst bei mir seyn, mich ermantern und stärfen, wie und wo ich auch lebe.

Unfre Reife hat sich nun freilich gang veranbert. Sonst war ich frei, jest bin ich's minder, indessen wie sich in einem Sack alles zusammen

uttelt und ichuttelt, fo auch bier. Unfer erffer leifetag war regnicht und unangenehm, bas Det= er tlarte fich aber am folgenden Tage auf, und eute ift ein entzuckenber Morgen gewesen. D. las Tyrol für ein icones Land ift! prachtige Berge, gutherzige naive Leute. Sier in Insbruck bon ein halbitalienischer Simmel, wirklich ichon lauer, als wir ibn bort zu feben die Ehre baben. Der Inn ift ein prachtiger Strom, und macht bie bonften Gegenden, Amphitheater von Keleman= en, lachende Wiefen, Relber voll welfchen Rorns . f. Aber die Regierung, Berfassung und Gin= ichtung? D web, weh! - Unter ben alten Ep= oler Grafen muß bas Land einzig und gludlich ewesen fenn. Die Beiten aber fommen nicht sieber.

- Ihr werbet an meinem Geburtstage an nich gedacht haben; ich gewiß auch an euch und n dich, lieber Abelbert, weil es bein Tag mar, orzüglich. Gep beiner Mutter und bem Berrn Schäfer hubsch gehorfam, und werde ein braver Mensch, so wirst du mich sehr erfreuen, wenn ich ien folgenden Geburtstag wieder mit bir feire. Deine Gesundheit, lieber Gottfried, haben wir ge= tern alle brei, ber herr v. D., die Frau v. S. ind ich, mit des herrn G. R. Goethe's feiner, ede besonders getrunken. Den Gegen, ben ich dir aber in meinem Bergen ertheilte, ba ich allein in meinem 3immer in die Gegend gu euch bin= ausfah, gab ich bir allein und befonders. Werbe gefund, fest und ftart in allem Guten, lieber Junge, ich tuffe dich berglich. —

11.

Bogen, ben 1 Ceptember.

Mile meine lieben Kinder, Gottfried, August, Bilbeim, Abelbert, Luischen und Emil.

Ich bin jest nah an den Grenzen Deutschlands, und habe bie großen Eprolerberge beinabe gurud= gelegt. Es find bobe Berge; auf einigen mar viel Schnee, und bie fogenannte Pforte ober Rlaufe, badurch man nach Tyrol fommt, ift besonders wild, fcon und prachtig. Much bie Martinswand find wir vorbeigefommen, wo der Kaifer Marimilian fich verftleg, und haben in Insbruck mitten in der Kirche ein febr fcones Monument auf ihn gefeben, ba= von ich auch mundlich ergablen werde. Jest bin ich nun in Bogen, wo beute eine unfagliche Menge Polls ift, weil 19,000 Kinder gefirmelt werden follen, da der Bischof in vielen Jahren nicht gefirmelt bat, well er ju faul gewesen. Da ift nun vor unferm Birthebaufe jur Conne ein folder Dbft= marft, als ihr in eurem Leben nicht gefeben babt, Birnen, Quetfchen, Beintrauben, Ruffe, Feigen: benn bier machfen ichon Reigen, und bald werden wir auch dabin fommen, wo die Lomerangen= und Citronenbaume machfen. D daß ibr bier mit mir maret, oder ich euch einen Korb folden Dbites qu= fchiden tonnte; aber das fcone Dbft faulte unterwege, wie zuweilen bie ichonften menfchlichen Soff= nungen von innen beraus verwesen. - Auch gibt es bier icon platte Dacher, wie es in Italien viele: geben foll, wo man benn weit umber feben fann; und die Luft ift gar fanft, warm und milde. Auf

ben Eproferbergen baben wir auch Gemell fpringen feben; auch eine in Inebruck gegeffen, und ein gab= mes gefeben, bas gar niedlich mar, feiner Rabre= rinn, einer Bauersfrau, überall binfolgte, und fo gefchlant war, ale ich euch allen ju fenn wunfche. Da wollte ich, bag ihr babei gemefen waret und es geseben battet; auch munschte ich, bag ihr die Tyro= lerberge einmal feben und froblich bereifen moget. Lernet nur fleißig und führt euch gut auf; lernt auch bubich zeichnen, benn das beflage ich febr, daß ich's nicht fann. Es find gar ju fcone Begenden und taufend Bafferfalle zwifden ben Bergen, die ein Strom, die Etich macht. Er fliegt febr fonell amiichen ben Gebirgen, und hat infonderheit im Bi-Schofthum Brixen icone Baume an feinem Ufer, Dappel=, Birten= und Weidenbaume. Wir find viele Stunden weit neben ihm gefahren; fucht nur hubich auf der Charte nach, da fonntibr unfre Kahrt finden. Morgen fommen wir nach Trento; ba finde ich vielleicht und gewiß Rachricht von euch. - Lebt wohl, lieben Kinder, habt mich lieb und fend ge= fund, und lebt mit eurer Mutter und dem gan= sen Saufe mobil. Es ift jest fpat, und ihr werdet icon meiftens in euren Bettden ichlafen. Golaft wobl.

12.

Berona, ben 4 September.

Seit gestern Abend find wir gludlich hier; auch ift bie Arena oder bas Amphitheater in Augenschein genommen, sammt ben Sehenswurdigfelten, bie baran grenzen. Balb foll's in die Atademie, bas

Mufeum u. f. w. gehen, und mahrenb beffen fchrei ich bir, tiebfte, einzige Gute, einige Beiten.

Berona ift febr groß. In Abfict der Bebau gibt's, glaube ich, in gang Deutschland nichts be gleichen. Die Gegend umber ift wohl angebaut u fcon, aber einformig. Prachtige Trauben fcbli gen fich überall zwischen ben Maulbeerbaumen Kranzen berauf, und Werner hat icon manchen vi len Raub begangen, ber bier allenthalben auf b Strafen erlaubt ift. In den Birthebaufern fiebt besto elender aus, ob mir gleich alles fehr flar i und ich manches fogar billige, worüber andere qualen. Der Italiener lebt fich felbft; wir ari Norblander leben allein fur andre. Doch von be allem bei mehrerer Duge, und noch mehr mundli - D liebste, gute Geele, wie bab ich bich lieb! 20 verlanget mich nach dir, meinem einzigen Gut a Groen! Gibt mir ber Simmel bas Glud, wie id wunsche und hoffe, nichts foll und irre machen u scheiben: jede Unannehmlichfeit des Lebens will um beinet= und unfrer Kinder willen gern und n frobem Muth ertragen; bas habe ich dem Simn auf ber Grenze Stallens mit bedrängtem volle Bergen gefcworen, und fdwore es ibm jeden Mi gen, jeden Abend, ja jede Stunde, da ich an bi gebenfe. Wenn ich mich auf mein breites italie: Sches Lager binftrede, bift bu mein letter und erf Gebante; ich brude bich an mein Berg, bitte i tausendmal alles ab, womit ich bich je beleidie babe: und wenn ich mir fage, bag ich bich wiede feben werde, vergeffe ich alles andre, bu me Schaß, meine einzige treue Sabe. Bott nehr bich und ble beinigen unter feinen Schut, wende alles Unglud von euch ab, erhalte euch mir und mich euch gefund und frohlich. Ich werde gewiß ganz anders wiederkommen, als ich ausgereist bin, und zwar nicht ins Schlimmere verändert. — Lebe wohl, meine liebe, reine, treue Gute. Kuffe die Kinder nach der Meihe in meinem Namen, und fage ihnen allen was Gutes.

## 13.

# Berona, ben 5 Geptember.

118 ich gestern den Brief an dich mit fonder= barer Rubrung gefdrieben und weggeschickt hatte, gingen wir das Theater, die Akademie und die Untiquitaten zu befeben, die Maffei gesammelt hat. Die beiben erften Gegenstände gingen mir leicht vorüber; unter ben alten Steinen, die einem großen Theil nach Grabsteine und Sartophagen find, t übernahm mich das Andenfen unfrer gemeinschaft= lichen Freude und Arbeit fo febr, daß ich in ein Nachbenken fam, bas mich fast zu Thranen er= weichte. Da ftanden die Gegenstande der griecht= fchen Evigramme rubig da, die Bande, die fich ein= ander auch auf dem Grabstein mit Treue gaben, und bie Kinder zwischen ihnen. Sier eine hausliche Befellschaft um den Tisch, bort ruhende Verfonen; vier=, funfmal auch unfer Freund Schlaf mit der ge= fentten Radel. Du tannft benten, in welchen Bebanken ich unter den Arkaben umber ging. Rach Mittag faben wir fie noch einmal in Gesellschaft wieber; des Morgens fab ich fie mit D. allein. Wir gingen und faben noch den Bogen Bitrupe, die foft-

bare Brude über die Etich, und febrten gum Mit tagemable. Gegen Abend fuhren wir durch Sof lichfett eines Banfiers, an den D. emvfohlen mar aur Romodie in die Arena oder bas Amphitheater wo wir einen Aft durch blieben, und das luftig flein Schauspiel bei hellem Tag faben; fodann in ein Ra turalienfabinet von merfmurdigen Detrefaften; ban im Corfo umber und auf den Braaplas, wo dt gange Welt von Berona, von ber erften Dame bi gur gemeinen Fille, vom Stuber bis gum Pfaffe umber fahrt, geht, tonverfirt u. f. w. Wir ginge bas großte Raffeebaus burch, und faben die Befet ichaften, unter benen auch Damen maren; nahme eine Taffe Chotolade, und fehrten nach Saufe. C ward der erfte Tag begangen und beschloffen, be wir in einer italienischen Stadt gugebracht haber Du fannft benfen, nach dem langen Bagengebrang febr vergnügt.

Locatelli hat meiftens mit mir gefprochen, ite lienisch, franzofisch, beutsch, wie man sich ausdrichen fonnte; benn er kann alle brei Sprachen, un ist gar ein artiger gefälliger Mann. heute will e und in bie Airchen, in einige Garten und Palaft führen; morgen reisen wir sodann mit bestem Mut

meiter.

Meinen Brief habe ich nicht abgeben könner weil die Ercellenz, an die er ist, nicht hier, sonder in Vicenza wohnt, wo er seitdem Podestà, d. Gouverneur geworden und eine große Kreatur ist Es ist mir sehr lieb; denn ich bestehe noch mit de Sprache viel zu schlecht, als daß ich mich ihm michten zeigen könnte. — Eben fahren Wagen vorbet

ch gehe and Fenster, und es grußt mich jemand bom Bod. Es ist also die Herzoginn, die wegiahrt. Wir dachten, sie sen gestern schon verreist, and horten erst gegen Abend, daß sie noch hier ien, als Locatelli tam, uns abzuholen. Da war weine Zeit mehr für sie und für uns, zu ihr zu chicken.

Der himmel ist hier sehr schön, und alles lebt und webet. Die Häuser sind gegen die Hise wohl ingerichtet, nicht aber so gegen die Kälte. — Der Himmel gebe uns heut einen so guten Tag, als wir gestern gehabt haben, und ich werde den Brief roh endigen. Lebe wohl.

Der Tag ist zu Ende, und ich will vor dem echonen Monde unter diesem schonen Beronesischen zimmel noch beschließen, womit wir heute Berona eschlossen haben. Denn morgen fruh geht die teise fort.

Unter den Gemählben der Kirchen hat mir instonderheit ein Naphael wohlgefallen, der erste, den ih in Italien sah. Es ist eine Ankündigung. Der Engel ist himmlisch leicht, ein hinanschwebensier Jüngling, voll Naivetät und Unschuld; die Mastia bescheiden in sich gesenkt, gar nicht eraltirt, ondern innig menschlich, nicht eben schön, aber sehr nicht mit mein herz sprechend, so voll Kunst der Farsten und des Lichts sie senn mögen. — Wir sasien und des Lichts sie senn mögen. — Wir sasien den bischöstlichen Palast und den Vischof selbstente schoen, große, edle Figur, mit einer Venestlausschen Nase und scharfen Augen, siebenzig Jaher alt, und noch sehr munter. Mich hat, wie er

lebt und wie er folaft, fehr behaget: 3mei Rigure bie fich berglich umarmen, in feinem Schlafzimm und neben an eine febr fanfte Magdalene. Er nah und febr murdig und artig auf. Gegen Abend ful ren wir in die Giuftifchen Garten, wo ich guerft b Ehre hatte unter Vinen (Eppreffen) umbergumai beln, und biefen edeln, melancholischen Baum Die blane Luft fteigen ju feben. Der Garten ge bod an einen Relfen binauf, fo daß gleichfam e Garten über bem andern ftehet, bie fich oben b weitefte iconfte Ausficht offnet. Gang Bero: fiebt man fich ju Fugen liegen, jur Linken bie fcho Ebene, die bis Benedig hingeht, jur Rechten die Ferne die blauen Gebirge, die unter eine Simmel, wie ihr ihn nie fahet, ba liegen. D fich bin fieht man die Thurme von Mantua, t Berge von Parma - und in biefer Aussicht gi die schone Conne unter, und der holde Mond fta: ba. 3ch war meiftens wie im Traum, und fub mich , da ich bie icone Sonne burch die Reihe v Eppreffen unterfinten fab, wunderbar fill und tre ria. Wir fuhren nach bem Corfo, wo ich nochmo mein großes, großes, majestätisches Umphitheat begrußte, und von ihm Abichied nahm.

Morgen geht's nach Mantna, vielleicht zu Bifer nach Ferrara, bann nach Navenna, Nimi Ancona, Loretto, wohin ich zu dir, meine Ils Mutter Gottes, und zu unfrer armen heiligen hite, die freilich nicht voll Silber ist, wie diese Sax Casa, mit herzlichen innigen Gebeten für dich ubie Deinigen wallfahrten werde. Du denfst auch mich und betest für mich, meine Theure.

So ist Verona beschlossen, wo und ein Kaufnann Locatelli herrliche Dienste geleistet hat, dereleichen wir Deutsche keinem Fremden leisten. —
eich habe mir eine Sammlung von Gedichten eines
Beronesischen Robite gekauft, der vor drei Monaten
restorben ist, und worln viele griechische Epigramme
hit dem Original stehen. Das nehme ich mit aus
Berona. Lebe wohl, Theure.

#### 14.

## Uneona, am Meer, ben 11 September.

- Las bir jest noch ergablen, wie wir auf ben Stiefel beruntergeruticht find, und was wir feitbem defeben und nicht gefeben haben. In Mantug girten wir in einem fo trefflichen, geschmachvollen Birthebaufe, ale ich auf allen meinen Reifen nicht funden habe; wir furchteten die Bezahlung; es ing aber mit ihr ziemlich gnadig ab. Ich rauchte les Morgens meine Pfeife auf dem Balton vor dem verrlichften Morgenaufgang. Wir fuhren fruhe ab, natten ein fleines Abenteuer am Wagen, bas erfte uluf unferer Reife, fo daß wir durch Carpi fonell len mußten; und auf schonen Alleewegen in Mo= ena fvåt antamen, wo wir ben folgenden Tag Mieben. . . In der schönften Mondnacht reifeten it weiter, famen bei Tagesanbruch durch Bolo= lua, das wir auf unfrer hinreife nicht feben woff= min. Wir fehrten Montage in Faenga ein, agen und warteten die Site des Tages ab, die feit Eri= dent icon febr ftart worden mar; ba wir benn wieder die Racht durch fuhren, die noch schoner mar ile die vorige. In Rimini wollten wir Salt machen: da wir aber bier mit Tagesanbruch ant men, maren wir alle in fo festem Schlaf, bag be Rammerdiener Dalberge, der die Voften auszahl bavon feine Rotis nimmt; wir fahren weiter, gla ben nach Rimini zu tommen, feben bas abriatifd Meer, das in der Morgenrothe und Sonnenau gang den herrlichften, unnennbarichonften Unbl gab, und waren icon vorüber. Wir mußten al bis Defaro fahren, wo wir aber alle fehr erma tet waren und entfestich ichliefen. Seit Defaro b Ancona haben wir bas Meer gar nicht verlaffen, u oft ging der Beg Stunden lang bicht am Ufer for Du fannft auf der Charte mit den Rindern nachreife ben herrlichen Unblif fann ich euch aber nicht mitthe len. Es war nicht gang ruhig, aber auch nicht vollig i Sturm: die Schiffe flogen barauf, einige fo nabe p und porbei, daß wir die Segel und Menfchen erfenn fonnten, und Werner rief einmal über das andre: , wenn jest doch die Kinder bier waren!" und nann mas ein jedes fagen wurde. Go famen wir ub Sorli, Sinigaglia u. f. bis Ancona, wel Stadt mit ihrem Safen fonderbar mahlerisch n fon liegt. Ueber bem Meer fcwebte ein Gewitt bas uns jur Seite bann und wann feine Strahl fcog und feine boble Meeresftimme boren tieg. 2 wir in Ancona waren, ward es ftarfer, gab une t Abend prachtige Stimmen ju boren, und beut M gen 6 Uhr that es einen Schlag auf's Meer, t mein ganges Simmer wie in Flammen gu ftet fcbien. Jest ift's 10 Uhr, und es regnet noch, w ift noch nicht vorüber. Diefe Scene, diefer Unbit die fühle erfrischende Meeresluft, nach einer Re

beifer Tage, die Rube, die wir in Defaro, noch hebr aber bier in Uncona genoffen, bat und allen In neues Leben gegeben. Mir find die Geefcenen reiner Jugend wieder vor die Seele getreten, und b habe geftern Abende ben erften Blid wieder in bomere Donffee gethan. heut Morgen greife ich iteder nach ihr, und benfe was ich aufschlage te Worte über die Sirenen. Schlage fie wunder= alben auf; sie follen mir gefagt fenn, und ich made te Stricke gurecht, mich an ben Maft zu binben. Dieje Macht habe ich auf meinem Bett unter dem frachtigften Ungewitter recht majefiatisch geschlafen, nb noch niemanden als Werner, die Raffecfanne nd den alten Somer gesehen. Man kommt in talien zu nichte; man mag nicht lefen, benten och wentger; bas Schreiben aber an bich wird mir uperft fuß; est ift ein Banber drinn, wenn ich denke, af ich hunderte von Meilen biniber fo herglich und ertraulich mit bir sprechen fann, als ob du vor air sabest. Du figest auch wirklich vor mir; ich tebe bich Nachts und Tages in allen deinen Lieb= ichfeiten, und beiner berglichen, einzigen, unnenn= aren Liebe und Bartlichfeit, die du vor mich haft ind hatteft, und mir taufenbfach erwiefeft. Dieg tehe ich ohne alle Erhitzung der Einbildungsfraft, or ber du bich auch, wie dem grimmigften Keinde, huten mußt, blog im Bilde einer genoffenen Gelig= eit, und einer Geligfeit, bie wir, wenn uns ber jute Simmel wieder zusammenführt, taufendmal füßer und inniger gentefen werden. Du meine De= helope, ich bein alter gewanderter Ulvffes, und Imfere Rinder, fleine und große, um und. Gruße

fie alle von mir mit einem Ruf. Sier lege ich eh Straufden vom abriatifden Meer bei; mit folder Bebuichen, flein und groß, ift bas Ufer bemachfen, Seute Nachmittag wollen wir bas Merkwurdige in Ancona feben, ju Bagen namlich, benn ble Stadi ift außerst schmubig und es regnet unaufbortich Morgen geht's wahrscheinlich nach Loretto: be will ich bein und unferer Santa casa in herzlichem Gebet gebenten; wie ich vor bem grunen und grauen Meer jum Damon meines Lebens berglich gerufen babe, ba ich zu Defaro allein nach bem Safen ging, nachher bie Segel ber Ballfahrt auf den Wellen einen Tac lang babin ichweben fab. D gutiger Genius, er halte und unfer Leben, unfer Berg, unfre Gefund: beit, unfere Rinder, und bringe und wieder aufams men, und gib und bei gutem redlichem Muth ein frobes Schickfal; ewig, ewig will ich dir banken, und nichts erpochen, was du mir versagft. — —

# 15. 6. 7 100 100 100 100 100

# Terni, den 17 September.

Tausend Jahre scheinen mir, mein liebstes Leben, seit ich nicht an dich geschrieben habe, und zehntausend, seit ich keinen Brief von die erhalten habe; aber siehe auf die Charte, wie weit wir fortgerückt sind; so daß wir morgen bequem in Nom seyn könnten, wenn wir nicht erst den berühmten Wasserfall bei Terni sehen wollten, der einige Miglien von hier ist, und wohin wir morgen unste Meise steuern und dann übermorgen nach Rom unste Straße fortsehen wollen, so daß wir Ende dieser Woche, etwa Sonnabend, wenn- uns der him=

nel hilft, baselbst gludlich anzusommen gedenken. Bisher sind die Wirthsäuser so schlecht gewesen, as ich nirgends gleichsam ein steines Wintelchen and, wo ich dir hätte schreiben können, so sehr s jeden Tag mein Herz begehrte. Nimm also mit iesem Brief den Zoll der Liebe und des Andenkens von acht Tagen an, und lies unsern Fanciulli die veitern Abenteuer unserer Reise vor, indem ihr eine Ebarte zur Hand nehmet.

Ich fange an, wo ich aufhörte, bei Ancona. -Um ersten Tag paffirte nichts fogar Merkwurdiges. Ich ging Nachmittag einen berühmten Missionar zu boren, den der Papit aus Rom nach Ancona gefchickt batte, die Reber zu befehren. Er predigte auf ei= nem großen Dlat vor viel taufend Mannern und Beibern. Der abgefeimteste Pfaffe, in ber schon= ften italienisch = romischen Mundart, fo infam, daß ld bir den Grauel nicht fagen mag; weil er mit ben religiofeften Gebarben lauter Gefdichtchen und Be= fprache ber Donne aus dem Beichtstuhl erzählte. Sinter jeder derfelben lachte das gange andachtige Auditorium laut auf, und blieb immer andachtig. Wir baben teinen Begriff von folden istruzzione, wie fie es nennen, in unfrer Gegend. Wie feine Stunde aus war, trat er ab; es wurde wieder ge= fungen, und ein Dominifaner trat auf bas Geruft gu einer ernsthaften Predigt. Go verbringt man die Beit, wenn feine Oper oder Komodie da ift, und das Damen wie herren und das Bolt. Man hat teinen Begriff von dem in den Tag hinein leben unter freiem Simmel. - Den Tag barauf man= berte ich allein durch die Stadt, weil D. zeichnete

und die G. nicht wohl war. Gegen Mittag fam ich auf die iconfte Sobe der Welt, die über den Safen von Uncona aufe abriatifche Meer hinausblicht. Sier hat einst ein Tempel ber Diana an einem murbigen Plat geftanden, jest ift ber Dom ba. 3ch fonnte mich von ber iconen Sohe bes blaugranen Meeres nicht trennen; ging endlich aber boch bin= unter und fucte bie Borfe, wo vom Balfon eine rubige, unendlich fcone Ausficht aufe Meer ift. Radmittag fuhren wir in einige ber Airden, bie ich Vormittag schon gesehen hatte; auch auf eine schone Sohe, und befchloffen, da es schon dunkel murde, mit der Borfe und der porta nuova. -Morgens barauf, am Connabende ging's aus Un= cona nach Loretto, wo wir Mittags ankamen, febr unrein, garftig und fcblecht logirten, und gleich ben Nachmittag die Santa casa der Maria, die im Altar ift, mit allen goldnen Kindern, allen unnenn= baren Juwelen, Diamanten, Schmuck, Verlen, Gold, filbernen Statuen u. f. faben. Es ift nicht au beschreiben - und verdient auch feine Beschrei= bung, ich will euch bavon erzählen. Das Beste für mich war, außer vortrefflichen Basrelleis rings um ben Altar eine Madonna von Ravhael in der Schaßfammer, und eine fleinere, nebst einem fleinen Johannes in den Simmern des Papits, wenn er herkommt. - Conntags Mittag fuhren wir ab. Wir famen über Recanati, wo erft bie Santa casa gestanden, bis Macerata, logirten schlecht und theuer; es regnete bie Racht burch, und wir fubren Morgens mit Tagesanbruch unter Regen in die Gebirge; es beiterte fich aber bald auf, und

ir famen Abende unter ber iconften Mondbeleuch= ing durch Thaler und Gegenden, von denen wir inen Begriff baben, in Fuliano an. Morgens ben wir einen Raphael, viel fconer als ber in retto, eine Maria mit dem Aind auf den Wolfen, is Kind ftelat aus ihrem Schoos und tritt mit dem nen Rufchen auf die Wolfen. Unten ein vortreff= der Tohannes der Täufer, ein Mensch, der eine Belt in sich hat und auf das Kind zeigt, und vet fniende Heilige, der eine ift das Vortrait :ffen, fur den Raphael bas Bild mabite, ein Ge= etar des Papfts, fein Freund, und bieß . . . . Comitibus. Es ift ein herrliches Stud, nur iber beschäbigt. Die Ronnen laffen es verderben. Bir faben noch einiges andre und hatten von Ruli= no in ber schönsten Ebne von gang Italien nach De= ugia fahren tonnen; bie G. aber wollte nicht: ir reiseten also Nachmittag fort, nach Spoleto, leichfalls in einem vortrefflichen, entzückenden Thale vischen den Apenninen. Von der Schönheit der wenninen ift nicht genug ju fagen. Es gibt, glaube h, feine iconere Begend des Bebirges, ob bie proferberge gleich viel bober, wilder, fuhner, groer find. D. zeichnete bie und da; ein schöner und, den wir antrafen, war ein gang erhaltener Itanen : Tempel, nicht weit von Rene, eine Sta= ion von Spoleto. Da es ber erfte Tempel ift, ben h fab, lief ich voll Freude binab, umfaßte die eine bone Gaule, gang mit Lorbeerblattern gegiert, und ab mit entzücktem Blick auf die schönen Rluffe und Begenden im Chal, mit ihren Rymphen binab. das innere Tempelchen hat ein Papft zur Kirche

weihen lassen, damit es verschont bleibe; ich stieg, wie toll auf den Altar, zur Nische wo die heilige Göttlingestanden hatte; sie war aber nicht da. Hier hast dizweizweizlein aus den Mauren des Tempels, die ich für dich gepflüft habe. D. hat ihn in der Eile gezeich net und will mir ihn zum Andefen der schönen Stunde geben, die wir da genossen. Die Gegend wirlewig in meiner Erinnerung bleiben.

Bu guter Beit waren wir in Spoleto, befaher noch die porta Fugae, wo Hannibal floh, da e beim trasimenischen Gee geschlagen war, ein Ge mablbe mit Wafferfarben von Raphael in feine erften Manier, und die ungeheure Brude gwifde amel Bergen gur Wafferleitung. D. geichnete bief ben Morgen brauf, mabrend beffen ich bie Brud beging und bas Schloß bestieg. Ein sonderbare Morgen. Um 10 Uhr fuhren wir weg, fame Mittage auf die Somma, die bochte Sobe ber Aper ninen; Nachmittags burch ben erften Olivenwal von bem ich bir ein Zweiglein von einem Aft beileg der vor mir voll Frudte liegt, und ich durch We ner vfluden ließ, damit ich euch, wie die Taul Roah, ein Friedens = und Weisheits = Beichen übe fende. Und nun find wir hier in Terni; morge geht's zur Rastabe.

Lebt wohl, ihr Lieben! Lebe wohl, Du holi Maria, an die ich bei jedem Bilde von Naphael as bächtig und glücklich denke; lebt wohl, ihr Kinde Bald bin ich in Rom und finde von euch eine Mens Briefe. Sebe Gott, sie seven glücklich; gebe Got daß ihr alle wohl send und mir lauter frohe Nacrichten meldet. O mein liebes Herz und Leber

rhalte bich und forge für beine Gefundhelt, habe to Kinder lieb und mache, daß ich fie wie Palmen bieder finde. Was fehlt uns, wenn wir froh find nd uns lieb haben? Nichts auf der Welt kann und arf uns fehlen. Ich umarme dich, du Engel Gotes, du, der ich ganz bin und es immer seyn berde. — Die Cena ist aufgetragen; nachher noch inige Worte.

### 16.

Den 18 September.

Wir sind beim Wasserfall gewesen und eiten fort; in großer Anblick, doch nicht größer, als meine krwartung ihn dachte. Der Strom Bellino, ehe r fällt und in der Enge zwischen Felsen rauscht, üllte mich mehr, als da er in seine Klust stärzt und illgemach sein Bette sindet. Wir famen im Negen on den Höhen hinab und eilen fort. Heute Nacht n Citta Castellana, dann geht der neue Weg an und morgen Mittag oder Nachmittag in Rom. Lebt vohl, ihr Lieben, und gedenst meiner und wünscht nir alles Gute. Lebe wohl, Liebe, ich nehme diesen Brief nach Nom mit.

Am 18 September 1788 fam Herber in Rom an. Die Briefe von daher an seine Gattinn enthalten größtentheils Privatangelegenheiten, und leiden keinen Auszug. Das Beste versparte er auf die mundliche Erzählung.

Der Eindruck von Rom war ihm nicht fo rel= zend, wie ihn andere schildern. Theile hatte er anfangs mit einer Person aus der Gesellschaft, di alles nach ihrer Sitelseit und Laune zwingen wollte, viel Verdruß, so daß er sich bald trennte, ei eigen Quartier bezog und von da an zufriedene lebte; theils war die Witterung außerst ungünstit und fast immer regnerisch. Die Deutschen in Non sammelten sich bald um ihn; die vornehmen Nomer, besonders die Kardinale Vorgia, Vernis Herzan, der spanische Gesandte und andere erzeig ten ihm viel Ehre. Er benußte seine Zeit alles zsehen, und das Wichtigste mehr als Einmal. Hier aber einige Stellen aus den Vriesen.

4 5 . 4

"Ehe ich Bekanntschaften mache, muß ich er "mit dem todten Nom wenigstens halb fertig sem "und da sehlt noch viel. Rom ist so groß und reich "eine Welt von dritthalb tausend Jahren ist hie "zu suchen und zu sinden; alles liegt so weit au "einander, und hat Ideen neben und vor sich, da "ich mir jeden Tag unwissender dunke. Ich hat "tausend Sachen im Kopf und noch keine Zeile schre "ben können, was ich geschen habe. Da vergis "man Papst und Kardinäle." (28 Okt. 88.)

"Nom erschlaft die Geister, wie man selbst a den meisten hiesigen Künstlern siehet: vielmehr eine bloßen Gelebeten, es ist ein Grabmal des Alter thums, in welchem man sich gar zu bald an ruhie Träume und an den lieben Müßiggang gewöhn Auf mich hat es nun zwar die Wirtung nicht, da is so leicht teinen Tag vorbeistreichen lasse, ohne wa gesehen oder mich um etwas bemüht zu haben;

leibt indeffen auch fur mich ein Grabmal, aus. pem ich mich allmählich herauswunsche. Man füh= et fich barin wie in einer Tiefe, in der man nicht tel weiter fommt, jemehr man mit Sanden und cuben ftrebet. Das Alterthum, ale Studium be= rachtet, ift unendlich an Tiefe und Weite; die Faben, die fich aus Rom in alle Geschichte folingen, ind fo vielartig, und die Mittel, fie zu verfolgen, verden bier fo erschwert, bag es beffer ift, ju guter Reit fie aus ben Sanden ju laffen, und nur ben Anauel in feinem Gemath zu behalten. Que bem Batitan werde ich nicht viel bringen; er liegt mir zu weit ab, mir fehlt Beit, einen freien Gebrauch ber Ratalogen habe ich nicht erhalten fonnen, noch we= giger eine freie Unficht ber Schrante. 3ch muß fordern, fo wird mir, obwohl mit Mube der unge= bidten Sucher, gewährt, was ich fordre, fann aber nicht mitnehmen; und fo geben Stunden und balbe Tage bin, ohne daß man was erbeutet. Das Gluck mußte mir fehr wohl wollen, wenn ich noch einen Fund thate. D wie manches ift anders in ber Wirklichkeit, ale in der Idee und hoffnung! Defto fleißiger bin ich nun nach meiner Art in der Runft. - - Indeffen bin ich gefund, gefunder hale jemale. Das Klima befommt mir wohl, und jedermann fagt, daß ich eine Farbe habe, wie ich fie in Deutschland nie gehabt habe. Das macht, man lebt unter bem ichonen Simmel (wenn es nicht regnet! alebann ift's ein Jammer und Glend) gein bloß himmitiches Leben ; das Denken und die Duhe verlernt man gang und gar, weil fich immer aber Gedante zuerft aufdringt: wozu die Mube?

wozu bas Denken? Dabei aber, glaube ich, ge winnt, wenn ein solches Leben nicht zu lange anhalt bie innere Clasicität des Geistes und Körpers Ich bin von guter Laune und eine gewisse sinulidie Gleichgültigkeit ist die einzige Göttinn, die mid regieret, weil doch alles ein Traum ist und für mid in kurzem seyn wird."

"Die Angelika (Kaufmann) ist eine ga zarte jungfräuliche Seele, wie eine Madonna ode wie ein Täubchen. In kleiner Gesellschaft zwischen zwei und drei ist sie gar lieblich; sie leb aber sehr eingezogen, ich möchte sagen, in eine mahlerischen Ideenwelt, in der das Wögelchen auch nur alle Früchte und Blumen mit dem Schnäbel chen berührt. Ihr alter Juccht ist ein brave Mann in seiner Urt; er kommt mir aber imme wie ein venetianischer Alter in der Komödie vor.

"Im Grunde wird mir hier alles Schauspie. Die große Welt, die Kardinale, Monsignord Principe und Principesse fangen mich auch azu ennuntren. Es ist indeß auch gut, dieß Schauspiel gesehen zu haben, an etwas Ernsthaftereist hier nicht Zeit zu denken. An Liebe vollend hier gar nicht; sie scheint in diesem Lande gar nick: Sentiment, sondern himmlischer Genuß zu sept Das andere ist ein Train von seelenlosen Konversationen und Observanzen, die zu viel Zeit um Geld kosten, als daß sie der Mühe werth weren." (13 Dez.)

- "Um wie manches hat mich biefe Reife luger gemacht! wie viel Geiten meines Befens at fie leife und unleife berührt, die ich fonft jum fannte! bas weiß ich gewiß, fie hat mir te Augen über die Menfchen taufendfach geöffnet, nd mich recht gezwungen, den wahren Werth des ebens finden, und insonderheit Treue und Liebe papen ju lernen, weil es ihrer in der Belt fo benig gibt..... Italien und in Specie tom ift also freilich fur mich eine bobe Schule ewesen, nicht sowohl aber ber Runft als des Le= ens. Ernfter wirft bu mich gewiß finden, wenn h wieder tomme; aber furchte meinen Ernft nicht; r fnupft mich an bich und die Meinigen mit neuen nauflöslichen Banden. D wenn ich wieder bein ebes Untlik schaue und du mir deine treue Sand eichft! - ich kann mir den Augenblick nicht den= en, ohne daß alles mein Schreiben ein Ende hat. bebe Gott ibn mir! gebe Gott ibn mir gur glud= den Stunde! Er mache bas 89 Jahr fur bich nd mich gut, und fur unfere liebe Beerde! Er vird's!" (17 Dez.)

# Briefe an die Rinder. \*)

1.

## "Meine lieben guten Rinder!

Ihr habt mir fo viel Freude gemacht mit enren Briefen, daß ich jedem von euch mehrere Briefe dutdig bin, und biefe Schuld will ich euch balb

<sup>\*)</sup> Bu verschiedenen Zeiten geschrieben - bier jusammengestollt ...

abtragen. Dir, lieber guter Gottfrieb, will pon romifchen Alterthumern, bir, lieber Augu pon iconen Gottern und Gottinnen, dir, brat Bilhelm, von vortrefflichen Gebauben, der 9 tonda u. a., bir, du fernfefter Abelbert, v ttalienischen Ochsen, Ruben, Baumen, bir, I bes Luischen, von Garten und hubichen Bilde bir, bu lieber Emil, von Weintrauben und bern iconen Sachen ichreiben. Bald fommt au Br. Moria au euch, der fünftige Woche von b wegreisen wird, und wird euch vieles von R und von mir ergablen. Sabt ibn lieb und fre ibn nur viel; er ift ein gar guter Mann, und babe ibn recht lieb. Er fennt auch Rom re ant und hat es recht durchstudirt. Die Mut und ibr, ihr werdet euch alle recht an ibm freuen: er wird euch auch was mitbringen, b ibr mich nicht vergesset und mich lieb behalt Ruft ibn alle, benn ich werde ihm einen Si an euch alle mitgeben; auch Gr. G. R. Goer wird große Frende haben, ihn wieder zu febe mich aber betrübt es recht, bag er nicht bier bleit ich verliere an ihm ben besten Menschen. Di freuet's, liebe Rinder, daß ihr fo fleifig, geb! fam und artig fend. Dir bante ich, lieber Gr fried, daß du bich meiner Bibliothet fo annimn und mir fo artige Briefe fcreibeft. Go auch t lieber August und guter Wilhelm, auch besweg bag bich Gr. R. Kraufe über beine Beichne gelobt bat. Mich fcmerzt es jest alle Augen! de, daß ich nicht zeichnen fann; ich bin wie Stummer, ber awar Gedanfen bat, fich aber ni judgubruden vermag. Darum, lieben Rinber, ernt hubich zeichnen, und fend auch in den Gpraben fleißig. Unch ichadete es nicht, lieber Gott= ried, wenn du bein Klavierspielen wieder anfin= geft, bamit bu recht mit Ausbruck fpielen lernteft. Mis ich dem Grn. Rebberg, ber ein vortrefflicher Mabler ift, beinen Brief vorlas, daß du Albrecht Durer werden wollteft, fagte er, warum ich wich nicht mitgebracht habe; aber es ift noch zu fruh; du mußt erft auch andre Dinge lernen, ebe on nach Italien reisest. — Es ift aut, baß ibr bas Griechische angefangen habt; send nur recht leißig: es ift die iconfte Sprache auf Erden. Du dernst hubsche Lieder, liebes Luischen, und beine Blattchen an mich find recht hubsch; insonderheit dreue ich mich über das Lied: Befiehl du beine Bege; du mußt auch einige Berfe aus dem Liewe: 36 finge bir mit Berg und Mund, gernen: es ift ein gar icones Lied. In beinem Biberfleidchen, lieber Emil, mochte ich bich gerne feben; aber ich fomme erft wieder, wenn bu s nicht mehr tragft. Trage es gefund, bu qu= wes Jungelchen, und behalte mich tieb; beine Briefchen freuen mich fehr; du bift ein verftan= biges Bubchen, und ber fleine Gottfried. - Run ebt alle mohl, ihr meine lieben, guten Rinder, Bottfried, August, Wilhelm, Abelbert und bu lebes Weiben und fleiner Emil, der du fo jerne an mich schreibest. - Lebt wohl und end hubsch artig, vergnugt, gehorsam und fleißig.

Rom den 15 Oft. 1788.

#### 2. Un Gottfried:

(Mus fpaterer Beit.)

Lieber Gottfrieb, ich muß an bich, ba b boch foon ein Afademitus bift, auch einmal eine ordentlichen Brief ichrelben, und bas zwar von I polt, ober bem alten Tibur, bas ich vorigen Con abend und Sonntag mit bem größten Vergnugen g feben und genoffen habe. Die Stadt felbft ift e Bettelneft, wie alle fleinen Stabte im Rirchenftag und die Strafe dabin ift wie alle Begenben um Rot wufte und ode. Aber die Natur hat alle menfchlie Rautheit nicht gerftoren tonnen; fie ift noch diefell wie fie in Soras Oden und in der romifchen Gefchid gemabit ift. Sier war die Billa bes Macenas, fteht in den Ruinen bes untern Stockwerts und t unterirdicen Gewolbe noch practig ba: bas fo hohe Saus aber, die Superba alta domus Maecen tis'ift verfdwunden. Gie fab welt vor fich; fte aber noch mehr ba, um gefeben gu werden, und m über alles, was wir jest machen, ichon und prad gewesen fenn; jest aber fteben Weinreben auf und machfen über Stangen die großen ichwar Trauben Pergolese. Un der andern Ede des B gee, wo jest die Villa d'Este ift, und im Gar 300jahrige bobe Copreffen fteben, auch die Ronig ber Fontainen, wie fie Michel Angelo nannte, Baffer auegießt, mar bie Billa bes Cafars, nacher Gallufting faufte. Alles bieg aber, mas Borderfeite gegen Rom zeigt, ift nichts gegen bi was das hintere Thal verbirgt. Der fanftichleiche Unio glaubt nicht, bag in wenigen Schritten ibnit riel Rampf und Sturg von ber Ratur bereitet nie

ben. Bunberbar find die Grotten, burch bie er furst, der praeceps Anio des Soras, und fcon ift ber Unbild, ben er gibt, wenn mit Regenbogenfar= ben die Sonne auf ihm fpielt. 3ch habe zwei schone Tage genommen, biefes Schausviel ber Ratur gu feben, bin beibe Tage in ber beffen Stunde bis gur innerften Grotte Reptuns binuntergeftiegen und babe in der Silberwolfe des aufstäubenden Baffers mit dem fanften Entfegen, welches die Alten Begeifte= rung ber Dymphen nannten, geftanden. Dben an ber Ede bes Berges fteht ein lieblicher Tempel ber Befta, gemeiniglich ber Sibvllentempel genannt, rund und fcon; wir haben beide Tage Mittags in ibm gegeffen. Das ftille Unio ift vor bem Blick, ber rauschende Unio im Ohr und erfullt bas gange Tibur, wo man geht und fteht, mit einer hohen und iconen Empfindung des Schauens und ber gottlichen Begenwart. Nachmittag fliegen wir binab, ben Unio binuber, und umgingen bas Thal, wo ber Strom alle feine fleinern Leiben hat und feine lieb= lichen Kunfte beweiset. Das ift ein Spaziergang, wie wohl wenige in der Welt find; auch haben die Romer, die zu leben wußten, jeden Fled biefer fcho= nen Sobe benutt und genoffen. Um fconften Ort ber Ausficht, wo jest bas Riofter bes Untonio ift, hatte Borag fein Sans, wenn er in Tivolt war; feine fleine Billa lag brei beutsche Meilen in ben Sabinerbergen, beren Mons Lucretilis voll Biegenbeerden ich auch einmal besuchen will; ber Weg von ibr nach feinem Tibur am Unio bin foll febr fcon fenn. Sier mar denn ber Wintel ber Erbe, ber ibm am fconften gefiel, und wo er fein rubiges Alter hinbringen wollte; es ift auch ein gar lieblicher E benwintel, der die Phantafie fo ausfüllt in eine engen Naum, daß ihr nichts übrig bleibt. Hi waren denn bas

Domus Albuncae resonantis ' Et praeceps Anio ac Tiburni lucus et uda Mobilibus pomaria rivis,

vor seinem Blick, wo er allen seinen Freunden Fro lichteit zusang, als den einzigen Genuß des Leben Ich bitte dich, ließ die VIIte Dde des ersten un die VIte bes zweiten Buchs, und habe den Hor lieb, den, wie du weißt, ich immer lieb gehaund jest siedensach lieber habe, nachdem mir i Wahrheit und Schönheit seiner Empfindungen i Matur und des Lebens in seinem heiligen Elbrecht lebhaft gemacht worden. Ach wer einige Achen zu guter schöner Zeit in diesem Lustort der Ntur verweilen, und jedes Pläschen in seiner Tagostunde genießen tonnte; es ließen sich schöne Sach daselbst denken.

"Unsern kurzen Nachmittag haben wir sehr glu lich genüht, sind zu den Cascatellen an jedem schön Ort heruntergestiegen, und haben das ganze Alunten wie einen schönen Tempel der Natur dur wandert. Auf der schönsten Cascatelle sahen wir untergehende Sonne mit ihren lesten Strahlen, wiegrüßten noch in der schönsten Abendröthe die Quu Aquonia, die so heimlich und still liegt, daß mijeden Augenblick die Erscheinung der Nomwhen Dinens erwartet. Dann stiegen wir mübe und vognügt den Berg hinan, und aßen jeder seine zh

Her, und legten und fo fanft zur Rube, als ob unfere nufchende fnirfchende Schilfmatrage bas, fconfte sett mare. Das Wirthshaus fieht in der iconften jegend und der Tempel der Besta gehört zu ihm, : fteht in feinem Gartchen. Der Unio raufcht etem alfo auch im Schlaf in's Dhr, und ba ich immer, enn ich die Augen foliege, wie bu weißt, Bilder be, fo fdwebte Tibur wie ein fconer Krang vor it, in bem die Streden ber bunteln ruhigen Del= jume, Rosmarinftrauche, und die hellen filbernen afcatellen die Derlen und Edelfteine maren. er ben vielen Billen, die den Cafcatellen gegenüber igen, war auch des Barus Billa, an ben Soraz die Ste Dbe machte; er mar fein Rachbar; auf ib= en Trummern machfen auch jest nichte als Wein= ben, als ob Boras Oben erfüllt wurden. Ich bitte ich also noch einmal, lerne hubsch Latein und halte en Borag in Ehren; er ift ein gar lieber Dichter. tamler und alle feine Rachahmer find fteife . . . Tegen ibn: benn ihnen fehit ber Beift und die iconfte Blume feiner Lieber, Leichtigfeit, Frohlichfeit, Ur= Mateit, lieblicher Unftand, bas Gefühl der fconften ebensweise, welches seine Philosophie sowohl als Leine Begeisterung war. Biel Dinge um Thvolt abe ich noch nicht gefeben; 3. B. die Villa bes Sa= Brians, in ihren ungeheuren Rufnen. Auch bie Roliginn Zenobia bat, ba fie als Gefangene aufgeführt loar, bet Tivolt gewohnt, und man hat noch ein Brabmal ihrer Tochter mit einem golbenen Urm= Mande gefunden; ich habe aber bie Stelle, wo die Piolze Koniginn ihr Leben als eine Sausmutter ver= beben mußte, noch nicht betreten. Go auch noch Merge ift. Die größesten und elegantesten Leute, Marius, Atticus u. a. haben hier gewohnt, und alles, was schön und ruhig leben wollte, ist bier hinausgestüchtet. — Sen fleißig und gut, lieber Gottstied; wenn ich lebe, sollt du auch Livoli seben, und zwar junger als ich, dem diese Ansicht jest nur wie eine schöne Nachmittagsstunde kommt, indes sich die Sonne neiget. Lebe wohl, du Guter, Lieber, und habe mich lieb.

### 3. Un Muguft:

Much bir, mein lieber Dring August, will id beut fdreiben, und zwar, weil bu fo ein feiner ar: tiger Anabe bift, von lauter fconen Gottern unt Gottinnen. Borigen Conntag faben mir das Mufeum des Batifans mit der Radel, die fo und an bers gewendet wird, daß bie Statue recht in's Licht fommt; bas war ein fconer Unblid! Da fag, ale wir bereintraten, ber große, icone Berfules, ben aber Ropf, Arme und Rufe febien; feine Musteln, feine weite Bruft, fein iconer Rucken, feine tayferr Beine find bis jum Leben. Bir gingen aber ichnel in die lange Galerie gum großen Tupiter, ber auf bem Thron fist. Er fab mit feiner gewaltiger Stirn, aus ber die Beisbeit beraustrat, auf une wie ein fanfter, gutiger Bater berunter. (Richt weit von ihm fteben viele icone Ropfe, unter bener auch einer dem herrn von Anebel febr gleich ift. Du fannst ibn grußen und ibm fagen, daß bet lebendigem Leibe fein Ropf im größten Mufeum der Welt unter Gottern und Selden, unter Raifern und Philosophen

be; und daß ich ihm bafelbit meinen tiefen Refvett gengt habe.) Beiterbin gur linfen Sand, wenn an vom Bater ber Gotter fommt, fam die icone agerinn Diana auf und ju; bas ift eine fo leichte, pone, jungfrauliche, schlante Rigur, bag ich ffe erne mitnehmen, und bem Luischen bringen wollte, aß fie auch eine fo hubiche Verfon murbe. Beiter= in tam ein fconer, lieblicher Genius; ba fagen nd standen Frauen in mancherlei Stellung; eine hone Heldinn Amazone stand ba; ein trauriger Ibonis am Schenkel verwundet; ba faß Paris gar reit und gemadlich, um der fconften Gottinn ben breis zu geben, und viele andre Gestalten. ber andern Seite ftand Neptun mit feinem Dreizad. Da ftand ein iconer Bacchus mit feinem umgefturg= len Kruge; ba ftand eine icone Nomobe mit einer proßen Schale in ber Sand, auf die fie traurig bin= abblict, baber man fie auch die weinende Danaide nennet. In einem Ederchen ftand eine icone Got= tinn mit erhobenen Sanden, die man Vietas nennet, auch nicht weit davon ein fehr treues Denkmal ber ebelichen Liebe, Dann und Frau in halben Figuren, die fich einander fo treu die Sande geben, und im Beficht fo redliche Buge haben, bag man fcmoret und glaubt, fie leben. Bon ba famen wir in ein fleines, icones Simmer, in dem ich wohnen mochte. Es ift ein iconer Rugboden von Mofait und berr= liche alte Vorphorftuble aus den Badern der Alten fteben barinnen. Da fehrte fich benn bie Benne, wie fie aus bem Bade fteigt, am Licht ber Racel umber, und ließ und ihren iconen Ruden feben; ba ftanb auch ein schoner Abonis u. f. Wir gingen

in's Simmer ber Thiere, bas ich einmal bem Abelbert beschreiben werde: ba lagen zwei ungeheure Klußgotter, die Tiber und ber Ril, auf bem 16 fleine Jungelden berauf= und berabsteigen. Da stand wieder eine bubiche Diane, aber nicht fo fcon wie die erfte; und ein vortrefflicher Meleager, der Sager, nebft vielen andern iconen Riguren. - Dun famen wir aber in's Seiligthum der Mufen, bas mir por allen wohl gefällt, und wo ich in ber fconften Gefellichaft ber Welt zu fenn glaubte. Beim Eintritt fieht Avollo, ber Giberentobter, und ein fconer Edlaf. Er bat fein Saupt feltwarts ge= nelgt, und eine unten hinabsinfende Facel in feiner Rechten. Alebann fommt man gum Avollo und allen Mufen, bie in einem iconen Kreife um= berfteben. Apollo ift ber iconfte Jungling, faft wie ein Mabden fcon, und fast auch mit einem weiblichen Mantel befleibet; er schlägt bie Leper, und bebt das Muge mit einer boben Begeifterung, daß man feinen Befang fast zu boren glaubet. Sage bem herrn G. R. Goethe, bag unter den Mufen mir vorzuglich die zur rechten Geite gefallen, die Mne= mofpne, oder die Fabel, die ihre Urme fo ftill in den Mantel ichlagt, die horchende Kalliove mit ber Schreibtafel, Urania, aber am meiften feine Mufe, bie tragische Melpomene. Diese ift neben ber Diana, der hoben Juno-Ludoviff, und der hoben Melvomene weiterhin in der Rotonda, meine Gottinn, und wenn fie auch die feine ift, foll mich's febr freuen. Gie hat eine Burbe, einen Abel, und einen hoben, ftillen Schmerg, ber mir gang nen war. In ber Rotonda ftand die hohe tragifche Mufe, die breite Ce=

s, bie beiben Juno's prachtig ba; auch Jupiters opf, und der Roof Sadrians gieren ihre Stelle bo du benn wieder bem Berrn G. R. Goethe fagen nnft, dag fein Untiquarius Sirt ihn mit aller Gealt zu biefem Roof Sadrians machen will; welches nn feine Schande fur feinen Ropf ift.) Und nun ngen wir zu bem iconen Untinous gurud, und von m jum iconen Apollo, jum bulbenden, ausath= enden Laofcon, und wieder jum fconen Upollo, wo ir dann unfre große Gottererfcheinung foloffen. lebe, mein lieber Muguft, fo viele Dinge fann man Rom an Ginem Abende feben; aber bas alles fe= in, wie man ce feben foll, dazu gehort mehr Beit; ich muß man was Gutes gelernt, und guft und ebe jur Sache baben, fonft fiebet man nichts. erne auch du fleifig bie Morthologie, die alte Be= bichte, bie alten Sprachen, und vernachlässige ja icht bas Beichnen. Wenn ich zeichnen tonnte, buntte h mich in diefer hoben Gottergefellschaft noch einmal viel; nun gebe ich wie ein Stummer umber, weil lefe Dinge fich nicht burch Worte, fondern burch inien und Formen allein ausdruden laffen. Aber ennoch find auch mir diefe boben Gestalten febr lieb nd werth: unter Gottern gewinnt man bie Men= ben lieber; man lernt, mas in menschlichen Formen nd Charafteren alles verborgen fen, und wird gar ein und vornehm, wenn man unter diefen Anschau= ngen lebet. Go babe ich aus ben Dichtern mehr bilosophie gelernt als aus den Philosophen, und vell bu beines Gewerbes ein Philosoph werden sillt, mußt bu ja bie alten Sprachen und Beichnen ernen; da fannst bu bann Dichter lefen, und Kunft=

werke fehen, und ein excellenter Philosoph werden. Lebe wohl, lieber Junge. Dein Uraltervater, der Katfer Augustus glorwürdigen Andenkens zeigt sich hier oft, nacht und bekleidet, als Held, Konfular und Oberpriester. Er hat aber nicht hinter der Kirche zu Weimar, sondern auf dem palatinischen Berge in einem großen Hause von schöner Aussicht gewohnt, das allen Kaiserpalästen den Ursprung gegeben. — Lebe wohl.

#### 4. Un Bilbelm:

Lieber Bilbelm, well bu ein fo madrer Menfc bift, und mir fo gute Briefe fchreibeft, auch mir bie Soffnung macheft, bag ich bei meinem Wiederfommen icone Arbeiten von dir finden foll, will ich dir and einen ordentlichen Brief ichreiben, von einigen fconen Sachen und Gebauden, beren es in Mom viele gibt. Die iconfte Rirche ober vielmehr ber fconfie Tempel nach meinem Ginn ift die Rotonda; wenn bu wirft zeichnen fonnen, mußt bu biefelbe oft geichnen. Wenn man alle Dacher und Ruvveln in Rom von einer Sobe fieht, zeichnet fie fich eben fomobl von oben fcon und prachtig aus, als wenn man fie von vorn ober von innen betrachtet. Auch wenn ber Mond fie bescheinet, ift fie gar fcon, fo wie alle Tempel, Saulen, Dbeliefen, Valafte und Ruinen, die im Mondichein was recht Bauberifches an fich haben. 3ch habe die Gaule Antonius und bas Roloffaum an fconen Mondabenden gefeben, und man fann nicht bavon megfommen; infonderheit im Roloffaum wird's einem gar fonderbar ju Muthe. Das ift nun mohl der großefte Bau, ber in ber Belt

iffirt, in bem namilch alles fo genau ausgerechnet, nd fo icon geordnet ift. Du mußt dieg auch ein= al zeichnen lernen; ich bin barauf fo welt gegangen id geflettert, als man barauf geben und flettern inn; es ift ein großes leberbleibfel vom Raifer Tiis, von bem auch noch fein Triumphbogen, auch tel Bogen von feinem Friedenstempel, auch Refte on feinen Babern ba find: allefammt große Berte. Benn man vom Rapitol hinunter auf dem fogenann= en Campo Baccino geht, fo geht man zwischen Re= en des Alterthums, die an die großeften Dinge er= mern, und alle liegen wenige Schritte von einan= er. Da fteben Gaulen, prachtige Gaulen von ei= em Tempel des Jupiter Fulgurator und wenige Schritte davon fcone Gaulen vom Temvel der Con= brdia. Micht welt davon ift der Triumphbogen et Raifers Septimins Severus, aus welchem man rft die icone Promenade antritt. Da fteben gut Rechten zwei hohe Saulen vom Tempel des Jupiter Stator; bicht daran war das Forum Romanum, ind andere Fora, da hielt Cicero und fo viele andre roke Manner ihre Reden; das Capitollum mar ar nicht weit von ihnen. Da war der Dias, auf velchem die Sabinerinnen fich in's Mittel folugen, ind gwifden den Romern und ihrem Bolf Friede nachten; die beiden Bolfer famen von zweien Bergen, die gar nabe beifammen liegen. Sier war uch ber Schlund, in welchen fich Curtius gefturat jaben foll; auch ber Ort, wo Romulus und Remus ausgesetzt maren, ift nicht weit davon; auch bie Juurna, die erfte Quelle der Romer, au melder Cafor und Pollux ihre Pferde tranften, ba fie ben

Romern zu Gulfe famen; auch die Cloaca maxima, bie Tarquinius anlegte; auch ber fogenannte Tanustempel; alles liegt an Einem Ort, wenige Schritte von einander. Da find die Gebaude recht gufam= mengedrängt gewesen, von benen aller Rubm ber Romer ausgegangen ift. ' Run fangt fich zur Rechten ber palatinische Berg an, auf welchem die Raiser= valafte maren; fie nahmen mit der Zeit ben gangen, großen Berg ein, und bas goldene Saus des Rero erftredte fich auch awischen ben Bergen weit umber. fo daß das Kolosfaum zum Steben fam, wo ein großer Teich im Garten biefest goldnen Saufes mar. Du haft feinen Begriff, lieber Wilhelm, wie weit es die Raifer in ihrer Pracht getrieben haben; Calfgula wollte fogar vom palatinifchen bis jum fapitolinifchen Berge eine große Brude fuhren laffen, die über das Forum Romanum und viele Tempel wegginge: er ward aber, ehe bas Wert ju Stande fam, ermor= bet. Auch ber Brand, ben Nero anlegte, und ben er den Christen Schuld gab, war rings um biefen Berg; er wollte Raum an feinem goldnen Saufe haben, und ließ alfo Tempel, Saufer und Gebaude wegbrennen. Es muß ein fürchterlicher Brand ge= wefen fenn, ben er oben vom Berge aus feinem Da= last mit Freuden anfah, wie die Flamme fich fo weit umber erftredte, und fang baju feine Berfe. Es find rechte Ungeheuer gewesen, biefe Raifer, fo große Gebaude haben fie aufführen laffen, und alles in we= nigen, wenigen Jahren. Wenn man die Baber bes Caracalla betrachtet, ble an einem andern Ort liegen, fo fann die Ginbildungsfraft taum ben Umfang ihrer Ginrichtungen faffen, fo groß ift er. Go muß

uch das goldne Saus des Rero gewesen fenn, und, ente dir einmal, wie ibm ju Muthe war, ba er ch in diesem so ungeheuren Sause nun ploblich von ller Welt verlaffen fand, und er überall vergebens inen Stlaven fuchte, indeg das emporte Bolt bin= adrang, ibn gu binden, ju geißeln und wie einen Berbrecher zu bestrafen. Lerne hubsch bie romische bistorie, ich werde euch, wenn ich zurückfomme, feles ergablen, mas vom Anblide Roms zu ihrer Erlauterung bient. Bur Linken bes Berges ber Raierpalafte find eben fo treffliche Denkmale. Ein honer runder Tempel des Momulus, in den ich mmer gehen muß, wenn ich hier vorbei wandre: done Saulen von einem Tempel des Untonius und er Kauftina: die Refte vom Kriedenstemvel bes Citus, in welchen alle Beute gufammengebracht ward, ind alle Koftbarkeiten der Welt waren; der Tempel ber Sonne und bes Monds, die auch gar fcon find, ind von deren einem man in den andern fommen onnte: benn fie fteben bicht neben einander. Dann jeht man burch ben Bogen des Titus, auf bem noch per judifche Leuchter abgebildet ift; weiter bin fommt nan gum Roloffaum, mit deffen Unblich fich der berr= iche Spaziergang enbigt. 3bm gur Geite ift ber Bogen Constanting, ber die vortrefflichen Bagreliefs oom Bogen Trajans hat, von dem Constantin fie ftabl; die tann man auch feben, und dann geht man recht mit Vorstellungen beschwert nach Saufe. Wenn bu fleißig und gut bift, wirft bu auch einmal vor bem Roloffaum fisen und zeichnen, ob du mohl deß= halb eben fein bloger Mabler zu werden brauchft; Du mußt alles lernen, und ein nublicherer Menich,

ats die meisten Mahler sind, werden. Lebe wohl, guter Wilhelm, und sey brav und fleißig. Grüße den Herrn Schäfer, und danke ihm für die Mühe, die er sich mit meiner Bibliothet gegeben hat. Habe ihn lieb und sey folgsam in allem, was er dir sagt Auch der Mutter wirst du, wie du es ja immer sigerne thust, folgen, und ein hübscher Mensch seyn wenn ich wieder komme. Lebe wohl, braver Wilhelm; ich denke an dich recht mit Freuden.

### 5. Un Abelbert:

Dir, mein lieber Abelbert, will ich einen Brie von lauter Thieren schreiben; nicht damit du imme von Ochsen und Kuhen sprechen sollst, sondern wei du so gern davon sprichft; ich weiß doch, daß di dabei auch andre Dinge gern siehest und andre Sachei lernest.

Als ich nach Italien kam, und sah, wie sich bie Shiere veränderten, dachte ich manchmal, war wurde Adelbert, wenn er hier ware, sagen? Der wurde schreien: "Water, da ist eine ganze Heerbschwarzer Schweine, und excellente kleine Schwein chen, so glatte Ferkel, als ob sie gepust waren. Oder "ach da hat sich ein großer Ochs losgerissen allerdimiten Jungen laufen ihm nach; was das für die unnüchen mußigen, zerrissenen und zertumpter Buben für ein Fest ist!" Oder "was die Schase der für seltsame, lange, strupplichte Wolle haben u. f. f." Aber von diesem allem will ich dich jest nicht unterhalten, sondern von ehernen, oder steinernen Thieren. Da sist oben auf dem Kapitol der Kaiser Antonin zu Pferde, und sieht nicht nur prächtig, son

ern auch gutig aus. Er war ein febr guter Raifer, nd ich gebe nie feine Statue vorüber, ohne daß ich ich barüber freue, daß er da fieht und den Romern inmal wieder einen guten Kaifer Untonin wünsche. nten an der Treppe, wo man auf's Rapitol fteigt, eben zwei prachtige Lowen, die Baffer fveien: wet noch prächtigere stehn bei ber fontana felice, nd find alle aus Megypten: benn die Megypter ha= en gar prachtige Thiere gearbeitet. Auf bem Monte Cavallo, wo ber Papft im Commer wohnt, ftehn uch zwei prachtige Manner mit ihren Pferden, bie nan Caftor und Vollur nennt; oben an der Treppe bes Rapitols gleichfalls: bas find brave Kerls, in= onderheit die ersten, die ich nannte. feum bes Batifans ift ein ganger, großer Saal voll on Thieren. Da ftebn zwei große hunde an der Thur, die ben der bineingeht anbellen; aber fie ind von Stein, und man fann fie nicht bellen boren. Bleich an der Thur ift ein vortrefflich Schwein, an dem ble Jungen saugen, und das sich so gerne auß= faugen lagt, daß man feine Freude im Stein recht sieht. Du wurdest sagen: "bas ist ein excellentes Schwein!" Und wurdest mich bann zu einem tobten Lamm rufen, bas auf einem Altar bangt. Der Ropf bangt fo berunter mit allen Gliebern, bag man glauben mochte, es fen ein wirkliches Lamm. Go ist eine vortreffliche Ruh, die da blockt, von Erz; eine schone Ziege, die ehemals ein Kind am Bart gefaßt hat; man siehet aber nur noch die Hand bes Rindes; ein Sirfd, ben zwei hunde anfallen, und wei Windhunde, die mit einander fpieten; ein Storch, der eine Schlange frift, und ein Adler, der

fich aufschwingt. Auch fonft noch viele andre Thiere Raubvogel, Rebe, Pfauen, eine Benne, ein Taube u. f. bis fogar ein Grachelfdwein, und ein rother, rother Rrebe, alles aus Steinen. Dabe find auch denn fcone Figuren, die mit den Thiere was ju thun haben: Sanomed g. E., ben ber Able wegführet, die Jagerinn Diana, ein gar ichone Meleager mit dem Jagdhunde (Berr Schafer wir bir die Fabel von ihm ergablen), ein Amor der au bem Centaur reitet, ein Centaur, ber ein Dadde entführt, das Madden schreit gewaltig; eine Rage bie ein Suhn geraubt hat, ein Ruchs raubt es ib wieder; Umor auf einem Bagen von zwei wilde Schweinen gezogen, ein Bild beffen, daß die Lieb auch die milbeften Leute bandige. Bor allem abe liegen in diesem Saal zwei ungeheure Rlufgotter ber Mil und die Tiber. Ich mußte dir eine gang Seite ichreiben, wenn ich bir biefe befchreiben wollte Um ben Ril fpielen fechgebn Rinder, fie flettern a ibm berab und berauf; einer gudt aus feinem Rull born, bie andern find ihm auf Arm und Beinen Das mare recht fur Emil gu feben, ba tonnte er aud flettern lernen. Die Wolfinn, die den Romulu und Remus gefäugt hat, fiehet man in Rom feb oft; auch viele, viele fleine fclafende Umors, et nige ichlafen fogar in Refterchen, und liegen mi Urm und Beinen gar hubich über einander. Di fteben bann in manchen Palaften auf ben Tifchen und find von weißem Marmor, als ob man fie auf effen follte. Golde icone Rinderspiele findet mat aus der alten Runft viel, und wenn es auf iconer Marmor, auf prachtige Treppen und Tifche, au

Sta:

Statuen und Gemabloe antame, fo maren wohl feine gludlichern Saufer in der Belt, als viele in Rom: denn es find da gar viele marmorne Treppen. Tifche von Porphor und Marmor, Bafen von Ala= bafter, Saulen und Statuen und Gemablde bie Menge. Aber fiebe, lieber Abelbert, barauf fomint nicht alles an. Da figen fie benn in einem engen Binfel, und laffen blefe iconen Simmer leer fteben, und leben wohl gar fcmubig und geigig; fie balten eine Menge Bedienten und geben ihnen fehr wenig; auf mancher Rutiche fteben vier binten und einer auf einem hangenden Tritt, der die vier an den Rugen balt. Das find lauter unnube, mußige Leute. In gang Rom ift alles voll Mußigganger; bie Kamilten. bie Geld haben, baben alles; bie andern find arm, und muffen fich nahren, wie fie tonnen und mogen. Die Saufer ber Burger und gemeinen Leute feben entseglich schmubig aus; und alle forgen nur fur den beutigen Tag. Das gauge Land um Rom berum ift unbebauet: ba fiehet man feine iconen Ochfen und Rube, feine Garten und Fruchte; alles muß weit bergebracht werden, auf Efelein gar eben, mit lauter flingenden Glodlein, und man bat manchmal die Ebre, einige hundert Efel, die vom Martt wiebertommen, auf einmal ju begegnen. In den romifchen Garten machfen gwar Lorbeerbaume, Eppreffen und Citronen, aber fein Dbft und fein Gemufe. Selbst die Citronen find in gewissen Monaten bier theurer, ale bei euch in Weimar, weil man fie nicht aufbewahret, fondern vom Baum her verfaufet. Siebe, mein Freund, das ift eine uble Birthichaft; und der Bein hier ift, mit Refpett gu fagen, melstens wiberlich ober schwer und abscheulich. Dafü aber sind hier schöne Statuen und Gemählde. Leb wohl, lieber Abelbert, und lerne fleißig und schreib mir bald einen artigen saubern Brief. —

Ums Neujahr 1789 nahm ihn ble herzogin Amalia mit sich nach Neapel. Am 5 Janua kamen sie bort an.

"Ich bin gludlich in Meavel. Die Reife war be fdwerlich, benn bie iconen Drangenwalder diefes un gludlichen Erbftriche liegen unter ungefehenem un unerhörtem Gife: ein trauriger Anblid! und Pferd und Menfchen, die bes Schnees, bes Gifes und be Ralte eben fo ungewohnt waren, fonnten fich aud nicht brein finden und fanden es brutta cosa be foldem Wetter ju reifen. Wer fonnte es aber por aus feben? und am Ende hoffen wir, daß es nich von Dauer fenn foll. Eros ber Ralte ift die Luf bier, wie ich fie zeitlebens noch nicht gefühlt habe balfamifch und erquidend. Bom brudenben Ron befreit, fuble ich mich wie einen gang andern Men fchen, wiedergeboren an Leib und Seele. Bas muß bas für ein Aufenthalt fenn in ber iconen Sabres. gelt! Ich glaube, man vergift bier bie gange Well und wunfcht mit ben Seinigen bier nur gu feben und au athmen. Wir wohnen am Meer mit ber ichon= ften Aussicht, die ich dir mundlich beschreiben will. - D wenn bu mit den lieben Rindern bier mareft! Sier wunsche ich bich, nicht in Rom; bier ift Befundbeit, Rube und Leben, die fconfte Welt. 3ch glaube es ben Deavolitanern, bag wenn Gott fic eine gute Stunde machen will, er sich ans himmlitche Fenster legt und auf Neapel herabsiehet. Auch tehe ich oder fange an zu sühlen, wie man ein Griebe se seyn konnte. Schade, daß dieser Ausenthalt voch endlich nicht lange für mich seyn kann, und daß ch ihn nicht ganz werde genießen können, wie ich shu münschte. Doch man muß nehmen was da ist. Wenn ich euch in Neapel hätte! v wenn wir hier unser bischen Leben ausleben könnten, wie wir wollzen! Es ist unsäglich und unaussprechlich. Du, Briechinn, solltest hier leben." (6 Jan. 1789.)

- Das Wetter ift bisber nicht von der Beichaf= Fenheit gewesen, daß wir viel haben feben fonnen. Die Luft ift indeffen auch in Kalte, im Scirocco und m Sturm bes Meeres hier fo fcon, daß man alles vergift und nur athmen, feben, effen und trinfen mochte. Auf meiner gangen Reife habe ich mich nicht befunden wie hier; es bekommt mir alles recht wohl. Ich bin gerade in diefer Seeluft, wie ich war, als ich die Meere burchstrich, und hoffe, bloß burch Reapel gefund und geftartt jurudjutehren. Sier ift's nicht moglich, bag jemanden ein Bolfchen auf die Stirne tommen, oder lange barauf weilen follte; man gibt's der Luft und ben Winden. wenn der Konig mich hier irgendwo jum Erzbischof machte, und der Papft mir erlaubte, dich und die Meinigen zu behalten, fo tamft bu mit ben feche Rindern nach, ober vielmehr, ich holte bich ab, und wir wollten bier leben. Und das ift jest in ber ftra= vaganteften Tabreszeit, ba alle Elemente fur bie Italiener ungewöhnlich im Rumor find; was muß es fonft fenn! Laffet uns bas bigden Luft genieBen, fo lange wir hier find, und mit traurigvergnutem herzen nachher scheiden. Mom ist eine Did bergrube gegen diesen Ort, und ich sehe jeht gewohl, warum es mir da nie recht wohl ward. I wollte, daß alle Gegenstände des Studiums hie waren!

fennen lernen \*), den gescheidtesten, lebhaftesten, g lehrtesten, sinnreichsten, liebenswürdigsten Sei lichen, den ich je gesehen habe. Ich habe mit ih schon sünsmal Konversationen gehabt, und haeinen Ort, wo ich fast täglich ihn sehen kann, we ches mir denn sehr wohl thut. Heut Mittag ha ich ihm Wiste gemacht, und bin nach zwei Stundmit allen seinen Schriften, die er mir schenkte, w ihm gegangen. Ich werde dir viel von ihm erzä len; hier sind andre Menschen als in Rom; au andre Schriften: auch in diesen bin ich schon rec glücklich. Auch Italienisch wollte ich nirgends a

<sup>\*)</sup> Giuseppe Capecce:Latro, welcher 1804 herberd Tod in ein lateinischen Elegie so ichon besang.

F. L. Stolberg schildere ihn (Relfe, 3 Lb. S. 4 Ta, ein Mann von vielem Geist und außerertenticher Annu teffen Physiognomie, aus welcher Seel-natel und Mileuchten, eine auffallende Nehnlich eit mit dem Geit "Leinrichs IV hat. — Wenige Menschen sind so vertre, "mit der Natur, und wiffen ibre Schönbetten so zu ger "sien. Man gewinnt gleich Zuerauen zu ibm., als w., man seit Iadern sein Freund u. s. 6. — Die Fr. Eit "von der Rese hat dem Erzbischof in ihren Erint "rungen aus Tralien ebenfalls ein schönes Dentre "weistt."

ler lernen, hier lernt sich's von felbst. Gott fer erzlich gelobt, daß ich hier doch wenigstens in der uft einen Genuß meiner Reise habe! Wenn ihr alle ier waret, gingen wir auf den Sommer auf die infel Ischia, und lebten da von der Welt abgeschlossen, und als ob uns alle Welt gehörte."

"Run Gott fen mit bir, Liebe, Liebe, und mit nfern Zweigen. 3ch bente oft an bich, wenn ich as Meer anschaue; und munsche, daß es mir im= mer fo mobl fenn konnte, und diese Pholiognomie nir auch binter der Peter= und Paulefirche \*) bliebe. Die wird mir indes gewiß eine lange Beit bleiben, ind ich dante Gott fur die Reife nach Reapel. Benn ich etwas mehr Beit und Raum haben werde. vill ich den Kindern von diefen Gegenden und Dr= en ichreiben; da geht nichte druber. Simmel und bolle, Elvfium und der Tartarus ift bier erfunden. Domer und Birgil haben das Einzige, Ewige ihrer Bedichte aus Giner Gegend genommen, die por mei= ien Augen ift, rechter Sand vor meinem Kenfter. - Much fur meine Philosophie der Gefdichte babe d bier in acht Tagen mehr erwischt, ale in Romn 31/2 Monaten." (12 Jan. 1789.)

Line to the second

"Ich bin gefund im schönen Neapel, Liebe, das wird dir gnug sagen. Wir tommen eben aus Pompeit und haben die Herkulanischen Gemählbe durcheisehen, an einem sehr schönen reigenden Tage, Luft,

<sup>\*)</sup> In Weimar, wo Berber wohnte.

Simmel, Berge, Meer und Erbe find ein Bauber anblid, in dem man wie versunten ift, fo daß man Darüber fein Bort hat. D eine Gegend! Man fabrt mitten im Binter burch Garten Abonis, und wird von bem holben Traum trunfen. Lange indeg fonnte ich's bier nicht aushalten in bem Buftande, worin ich bin; meine einfame Geele wiegt fich gulett in ben Wellen bes Meeres jum Abgrunde ober in die Kerne traurig, traurig. Chegestern fubr ich allein um den Paufilipp berum wie binein in die Abendrothe, und tam fo fanfttraurig wieder, daß ich brei Stun= ben bernach wie ftumm mar, - - - Grufe Goe= the und Rnebel, und fage bem lettern, daß ich ibn oft herwunsche, mit ihm am Ufer bes Meeres fpa= gieren zu geben, ben Bulfan mit ihm zu besteigen, am Grabe bes Sannagars, auf Capo bi Monte ober fonft mit ihm in Magna Gracia ju philosophiren. D wie ift die Natur hier groß und fcon! Ich glaube, meine Geele ift von hier nach ben Morblandern bin= übergeflogen; bier, wenn ich bier meine Seimath batte, wiegte fie fich wie ein Bogel auf den 3mel= gen. Jest aber fliegt fie bochftene wie eine Gee= mome, fich ein paar Fifche zu holen. . . 3ch fonnte bier wiedergeboren werden, wenn ich nicht fo alt ware, und jemand um mich batte, mit dem ich ven Berg und Seele lebte. Indeffen bin ich gefund und febe die Gee und ben Mond bruber, und die Lich= ter auf ihr, bie ba fischen, und bore in ber nacht bie boben Wellen braufen. Lebe wohl, Engel, und bente an beinen einsamen Uloffes am Ufer des Meeres freundlich. Alle guten Geifter feven mit bir; meine Sehnsucht fendet fie dir über Meer und Berge zu, und zieht dich oft her in meinen Gedan= en." — (19 Jan.) \*)

"Endlich schreibe ich dir, liebes Herz, aus einer iwas freiern Wohnung; mir fehlt aber noch immer

(Vescova di Turingia nannten ihn die neapolitaulichen Großen und Gelehrten, beren er viele fab und ausgezeichnete Chie von ihnen genoß.) . D.

<sup>3)</sup> Aus einem Brief an die verflorbene Frau von Diede (Gemablinn bes banifchen G. Rathe und Gefantten Freis bern von Diede), ju Regeneburg (10 Febr. 1789): "Sie fennen Reapel, und alfo barf ich's nicht weitlaufiger "ertlaren, wie febr biefe Romphe cher Girene Partbenope "reige. Gie tommt nicht aus bem Waffer hervor, fie fcmebt "unaufborlich uber ben Wellen des Golfo, und beftrict fo "bie Geele, daß man and Schreiben nicht tommt. Go "babe ich benn auch endlich die Begenden geseben, die ich je "ju feben faft permeifelte, ben Pauflipp mit feiner Grotte, "mit feinen ichonen Landhaufern und ten Bauberinfeln, die "vor ihm liegen: den See Ugnano, ben Avernus und Ache: .. ron, ben Stor, die elnfichen und phlegraifden Felber, Ges "genten, aus denen alle Dichtfunft über Simmel und Golle "entsprang, bas mifenifche Borgebirge und bas reigenbe Baja mit feinen wenigen toftbaren Trummern. Ich bin in ben Grotten bes alten Kraters, ber Golfatara gemefen, und "babe auf der andern Seite unter ten Roftbarteiten tes als . ten Berfuland und in Dompeit umbergewantelt; jest ift "und Paffum noch ubrig, wohin wir morgen geben; ale: .. tann icone Parthenove lebe wohl! bann geht's wieder ine "alte Nom, und allmählich giebe ich mich jurud nach "Deutschland: ein Land und ein Bolt, bas ich fest noch "mehr fchage und liebe, feit ich Italien tenne und ben Geift und die Wirthichaft feiner Ration gefeben habe."

jum Edreiben in Reapel ber rechte Augenblic. In unferm Schauen ber natur ruden wir allmablic weiter; ber Befuv ift auch bestiegen, Pozzuoli und Daftum find noch vor und, und ein Theil der leben= digen Welt in ber eblen Komobie, wenn biefe an= gebt. Bon meinem Innern bei alle biefem tann ich bir nichts fagen. Rur fonberbar ift's mir bier: bas Klima wedt ben Geift auf, um zu ichlummern, weiter fann ich nichts fagen. - - 3ch lebe in ber bochften Sinnlichfeit von außen fo atherifch unfinn= lich, daß ich felbst teinen Begriff bavon in Deutsch= land gehabt hatte. . . . . . Wo alles finnlich ift, wird man unfinnlich; man fucht mit feiner Geele etwas, bas man mit ben Ginnen nicht findet." - (27 Jan. Um 19 Kebr. reifete er von Reavel gurud nach Mom.) \*)

"Seit geftern find wir wieder in Rom; und ftatt bee hellen ewig beweglichen Meeres fteben fille

Dan lefe noch die zwei Gebilchte: am Meer bei Reas pel, und Undenten an Reapel, im 2ten Theil der Gebilchte, G. 47, 20.

Roch folgende hat ferter in Italien geschrieben: Th. 1, S. 216: Um or und Pinche; Th. II, S. 12: an die Bergoginn Amalia; S. 16: die Farbengebung; S. 34: die finnende Leit; S. 95: Bitten an Gott, und vermutblich noch einige antere. Unf ein pher batte er sich mehrere Gegenfante aufgeschrieben, über welche er feine Empfindung poetisch ausdrucken wollte, unster dem Litel: Gruse an die Ratur und Kunst.

duntle Cypressen mir vor den Augen, an denen sich tein Wipfelchen reget. Alles ist stumm und todt um und her, weil die Villa Aquaviva oder Malta, wo wir auf dem Monte Pincio wohnen, meistens schon unter Garten liegt. Nom mit seinen Dachern und Kupolen ist unter uns, und auch da war's äusperst todt auf den Straßen, gegen Neapel gerechnet, als wir gestern gegen Abend unsern Einzug hielten. Diese Nacht habe ich sast von nichts geträumt, als daß ich in einem Grabe schließe; nicht aber todt, sondern lebendig; es war teine bose Ahnung im ganzen Traum." (21 Febr. 1789.)

1# 157 JE 2 511 m

"Bu Rom habe ich nach ber Rudfehr am 5ten, 6ten erschreckliche, angstliche Rachte gehabt, eine toller als die andere, daß Werner \*) endlich nicht wußte, wie er mit mir bran mare. 3ch hatte nie in der Belt geglaubt, daß eine plottiche Berande= rung des Klima's fo ftart auf einen Menfchen wirten tonne. Geit zwei Rachten ift mir beffer, und ich schlafe wieder wohl; indeffen ift Rom tein Ort fur mich, fo viel Schape der Runft (vielleicht auch ber Literatur, wenn folde jugangbar maren) barinnen gefammelt fenn mogen. What's Hecuba to him or him to Hecuba? fage ich mit bem guten Sam= let, und will mich gern wieber in meine fleine Ruß= schale einsverren, wenn ich nur schon zu ihr gelanget mare. - - 3ch febne mich aus Italien, und wollte, baß ich icon an ber beutiden Grenze mare,

<sup>&</sup>quot;) Cein Bedienter.

ob ich gleich an meine kirchliche und politische Situation in Weimar nicht eben mit Vergnügen denke. Auf der andern Seite wünscht die Herzoginn, daß ich mit ihr nach Neavel auf den Sommer zurückehre. Der Erzbischof von Tarent hat mir dort äußerst angelegen, nur ein halbes Wort, une demiparole, darüber zu geben; und der General Salis hat mir gar den Antrag gethan, mit ihm nach Sictlien zu gehen, wohin er im Frühjahr zu gehen gebenset. Das alles wäre nun wohl recht und gut; aber theils sürchte ich für meine Gesundheit.... theils habe ich's etwas satt, als Appendix unter den Menschen, wenn auch unter guten Menschen zu lezben, und sehne mich nach meiner Heimath."

"Ich laufe mit Meper jest noch einmal die Hauptdenkmale bes Alterthums über. Er ist ein vortressticher Mensch, einer aus tausend und abermal tausend, an Sinn und tiesem Verstande eine rechte Seele vom Menschen. Ich habe bei Bernis einmal, einmal beim danischen Gesandten, und einmal bei der Angelika") zu Mittag gegessen. Das ist gnug für acht Lage. Die Angelika ist gat lieb und hold, leider aber durch die fatale Kunst, in der sie obzleich wie ein Engel eristirt, und von Kindheit auf eristirt hat, auf ihrem Stamme vertrocknet. Sie ist eine Dichtertnn mit dem Pinsel, und hat eine sehr zarte Empfindung. Sie grüßet dich sehr, und hat mir angetragen, mein Gemählde

<sup>\*)</sup> Angelifa Kaufmann. Er gedenft ihrer auch in bem ' 24ften Brief jur Beforderung der humanität, (Werte jur Literatur und Kunft, Th. XV, 202.)

ihr zu laffen, gum Pendant von Goethe, den fie auch gemablt bat." -

"Benn mich etwas in Rom troftet, sind's die Statuen und Köpfe. Deinen Charafter habe ich auch gefunden, und wir wollen den Namen Elektra jest kahren lassen. Du bist Ariadne. Zwar bin ich nicht Theseus und Bacchus, nur in so fern ich Wein trinke und Babak rauche; ich kann dich auch nicht zur Himmelsgöttinn erheben. Dafür habe ich dich aber auch nicht verlassen, und deine treue, seste Neinheit, die liebestrunkne Großheit und Anmuth deiner Seele ist eine Gabe, die dein ist, und die keiner wieder geben noch rauben kann. Bleibe mein, ich will dein bleiben, mein süses einziges Leben, mein Weib und meine Geliebte, mein Bruder und meine Freundinn." (27 Febr.)

\*

"In der Batikana bin ich felt meiner Rücktunft aus Neapel noch nicht wieder gewesen, theils weil wir jest noch entfernter wohnen, und der heilige Pater am andern Theile der Welt liegt, theils weil mich eine Art innern Ekels und Ueberdruffes von diesem Kerter zurückhält, in dem so viele Gefangene hinter Schlössern unnüß liegen. Man müßte, um sie zu befreien, ganz andere Muße und Bequemelichteit, am meisten aber mehr Zeit und Zugang, im Grunde auch mehrere Jugend haben, die zu solchen Entsührungen bezauberter Prinzessinnen den regsten Zunder gibt; mir hat das Schickal dieß Glück versagt. — "

"Rom ift nur ein todtes Meer, und die Bla=

fen, bie barauf emporsteigen, um bald zu zerknatten, sind für mich nicht erfreulich. Auch die Zeit wird vorüber gehen, und ich brauche sie so gut ich kann."

"Du frugft nach Borgia \*): es ift ein braver Mann. Er war der erste, der mich besuchte, so-bald er horte, daß ich wieder in Rom sen. Gestern fagte- er mir bet Bernis, daß mich die Afademie der Bolster in Belletri zum Mitglied aufgenommen hat, welches ich denn geschehen lassen muß. \*\*)

<sup>\*)</sup> Dem Karbinal.

<sup>\*\*)</sup> Mud einem Brief an die Frau von Diebe ju Regends burg (Rom, 29 Nov. 1768): "Ihr Brif an Kardinal "Bernis hat feine gute Wirfung gebabt, und der alte "gute Mann, ber noch immer wie ein Jungling ift, bat unich aufe guttagte empfangen und fabrt mit feiner Gute "fort. Ich habe ofter bet ibm gegeffen, wie ich auch mors "gen bet einem Diner, das er ber Berjoginn (Umalia) gibt, "febn fell; ich bin in feiner Koncertionversation. Der alte "Mann g falle mir audnehmend; infonderheit bore ich ibn "fo gern ergablen aus alten Beiten. Der Startingie Staatbe "fefreiar ift auch gar artig aegen mich, und bat auf ber Da: "tifana befoblen, tag man mir alles, was ich verlangte, "Beigen follte. - Der Genator ift ter Erite unter allen, "fur beffen Befanntichaft ich Ihnen nicht genug tanten fann. "Beich ein liebenemurdiger Mann! was man nur fagen "tann, liebendwurdig. Bom erften Augenblick an neigee "fich mein Berg ju ibm, bas fich im erften Mugenblid neuer "Betanntichaft fo felten aufthut, und mit jedem Mate, ba "ich ihn febe, geminne ich ihn lieber. Gogar die angeneume "liebenemurtige Berlegenbeit har er noch nicht verloren, tie "in feinem Grande, in feinen Jahren und nach feiner gros "Ben Belitenntnif eine eben fo feltene Sade ift ald fie,

"Das Wetter ift bisher abscheulich, ba es felt einem Monat wie mit Waffereimern unaufhörilch geregnet hat." (14 Mars.)

"Trippels Bufte von mir ift fertig \*), und alle Beit verfichert, daß fie mir gleiche. Morgen fise ich ber Ungelifa wieder. Der erfte Unbtid bet Bilber bat mich gefreut, und überhaupt ift Unge= Ufa meine einzige Trofterinn in Rom. Je mehr ich fie fennen lerne, befto mehr gewinne ich blefes feltene jungfräuliche Kunftwesen lieber; eine mabre himmtifche Mufe voll Grazie, Keinheit, Befcheiden= beit und einer gang unnennbaren Gute bes Ber= gend. Sie hat mich auch recht gern, und bie Stunben, bie ich bei ihr gubringe, find mir ohne Bergleich die liebsten, die ich bier genoffen babe: es find aber nur wenige; well fie außerft fleißig ift, und ich mag fie in ihrer Urbeit nicht ftoren. Gie grußet did aufe iconfte, mit einer eben fo lieblichen Aurcht= famteit und Befcheibenheit, ale ob fie ein boberes Wefen gruße. - Ihr Gindrud wird mir mohl thun auf mein ganges Leben, benn er ift von allen Bub= lereien, aller Citelfeit und Ralfcbeit entfernt: fie weiß nichts bavon, und ift bei aller ber demutbigen Engelettarbeit und Unfchuld, von der alle ihre Ur= beiren zeugen, vielleicht die futtivirtefte Frau in Guropa."

<sup>&</sup>quot;ber ich bierin ein Frauengimmer bin, in meinen Augen

<sup>\*)</sup> Huf Beftellung ted Bergogs von Weimar Durchlaucht.

"Diese Frau ist eine mahre Perle der Freundschaft und Unschuld, die ich noch zu guter lest gefunden habe. Ich ließ sie neulich, da wir in einer Ece der Gesellschaft sprachen, die Stelle deines Brieses, die von ihr handelt, lesen; sie brach auf einmal in Chränen aus und war so bewegt, daß sie sich lange nicht fassen konnte. Neulich sagte sie mir, so nach ihrer siellen Weise, daß sie doch wenigstens bei uns zu sterben wunschte, da sie nicht mit uns leben könne; dich kennen lernen musse sie weiselns gewiß, wenn sie nicht bald sturbe. Ich such bleß alles unterzutauchen und zu besänstigen; aber ich glaube gewiß, wir haben an ihr einen tresslichen treuen Geelenschaß unsers Lebens. Sie will dir in der ersten Muße ihr Bild mahlen. —

"Gestern Nachts sind wir von Twoil zurückgetommen, wo wir sehr vergnügte Tage gehabt haben,
und ich schäße sie mit unter die glücklichen meines
Lebens, d. i. unter die glücklichsten, die ich in Italien erlebt habe; beren sind mir wenige worden.
Die Gegenden der Natur haben Neize auf mich, die
mir immer unaussprechtich, d. i. sehr einsam still
waren; so war Tivoli, das Abieu von Nom, und
ein wahrer Hymnus für mich im höchsten Grad.
Unsere sehr zahlreiche Gesellschaft stimmte sehr gut
zusammen, und für mich (ich glaube sür alle, unerkannterweise) war Mad. Angelika, eine schweigende sittliche Grazie, gleichsam der Zusammenstang, der der ganzen Natur und Gesellschaft Ton
gab. D was ist stür eine Grazie, eine sittsame Men-

schennatur! eine Natur, wie die beine, ohne Ansfprüche, und mit Janstem Gefühl ber großen Ordnung aller Wesen. Die Herzoginn war auch sehr vergnügt, und ich scheide vergnügt aus Nom, bloß Livoli's halben.

"In wenig Tagen reise ich ab. Ich bin gefund, und habe, alles überlegt, in Rom sowohl als in Neapel eine Aufnahme gefunden, deren sich wenige Fremde rühmen können. Ich habe geseben, so viel und mehr als mir noth ist; daß meine Hossinung in Ansehung der Bibliotheken nicht erreicht ist, hat nicht an mir gelegen." — — (9 Mai.)

# Rûctreise.

— "Den 15 Mai Mittags um 1 Uhr ging ich aus Nom mit meinem Betturino ab. Es war Donnerstag; Sonntag Abends war ich in Sien a; Dienstag Nachmittags in Pisa, wo ich zwei halbe Lage
blieb und kennen lernte, was ich kennen lernen wollte. Seit heut Mittag bin ich in Florenz, wo mein
erster Gedanke nach deinen Briefen war. — Ich bin
gesund und habe sehr schone Lage zu meiner Reise gehabt." — —

"heut alfo ift die berühmte Benus, Niobe u. a. fammt der Galerie gesehen worden; die verschlofsenen Immer bin ich zweimal burchlaufen, muß aber doch wenigstens ein oder zween Tage dran wenden. Gottlob, in Florenz fangt mit das herz wieder an

anfaugeben; hier find, wie jener Schiffer fagte, boch wenigstens Fußtritte von Menschen, von grofen Menfchen alter Beiten, die alle auf diefem Dunkt gelebt und gewirft haben. Dente bir, wie ich heut Nachmittags in der Kirche G. Eroce unver: mutbet auf dem Ort fand, wo Michel Angelo Buongrotti, Galilei, Machiavell, brei ber größten Beifter, die Riorenz und durch fie die Welt gehabt bat, begraben liegen, unter iconen Monumenten. Und neben ihnen andere brave Manner, Kilicaja, Lami, Leonardo Bruno, Cocchi, Michelt, auch Staatsmanner u. a. Und gwischen ihren Brabma: Jen Altare mit Werken ber bentenoften Dabler, Die die Klorentinische Schule fast ausschließend hat, in fimpler Bedeutung gegieret. Und ale ich nach: ber in die Rirche Unnunciada fam, und meinen lieben Andrea del Garto im Borhofe unter ben Meifterftuden feiner Runft und feiner Bildfaule begraben fand, und beim Gintritt in die Rirche feinen mannlich iconen Chriftus, den iconften nach Binci, unter einer Laft von Gold, Gilber, Ebelgefteinen, Gelübben und Marmor verehrt fah, und fo weiter binauf bis in die lette Grabfapelle des Johann de Bologna rudte, brauf beim Berausgeben eines feiner vielen Berte, den Großherzog Ferdinand ir Erz grußte, und in die Garten Boboli eilte, um über dem Urno bie Sonne untergehen gu feben. Go mar mir geftern , ba ich Giotto und Cimabue'e Bild im hiefigen Dom, und in Difa, da ich Algarotti's Grab neben Giotto's alten beiligen Aufan gen ber Kunft im Campo santo fand; fo war mit beut morgen, ba ich in der Galerie die unendliche Ret Reihe ber großen Manner alter Zeiten, und in zwei Saten die von ihnen selbst gemahlten Bildnisse aller großen Mahler aller Nationen sah,
und auch meine liebe Angelita, wie einen Engel
im weißen Gewand unter ihnen erblickte. Hier
sind Fußtritte von Menschen, nicht Heilige und
Gößenbilder allein. Morgen geht's in den Palast pittt u. s. w. Der heutige Tag ist in der
Witterung so schön gewesen, daß nichts darüber
gehet. Die Straßen und Kirchen sind schön fühl
und der Boden so rein, daß man allenthalben
niedersigen und Gasimahl halten möchte."

(22 Mai.)

(Bon Florenz, wo er mit dem Großherzog zwo Stunden allein eine Unterhaltung gehabt—— ("es ist mir äußerst merkwürdig ihn kennen gez"lernt zu haben") reisete er nach Bologna, und von da nach Venedig, wo er schreibt:)

"Ich bin sehr gesund, und habe abermals das Erfrischende des See-Elementes gefühlt, das mich in meiner Jugend, da mich vorher jeder Wind umwersen wollte, neu stärfte. Den dritten Pfingstefeiertag Abends ging ich mit dem Kourier von Boelogna zu Schiff nach Venedig; es war ein schöner Mondabend; in der Nacht schlief alles wie und so gut es kounte. Ich gar schin. Gegen Mittag waren wir in Ferrara. Ich begrüßte Ariosto's Grab. Nachmittags ging's weiter und gestern zwisschen 2—3 waren wir in Venedig. Nachdem

ich mich erholt und die Gachen abgemacht batte bie eine Laft der Deifen find, fab ich den Marfusplat und alle Gebaude deffelben von außen, bie Brude Rialto u. f. f., faufte mir ben Urioft, fab ben Marfueplag nachher erleuchtet, und ging Abends zwischen 10-11 Uhr in die Dper, die gegen 2 aus war. Seute fab ich die Bibliothet, und will nun noch einen Giro um Benedig in et ner Gondel machen, und wenn's Zeit ift, ben Rin bern noch etwas von biefer Seeftadt ichreiben Das ift feine Warthenove wie Reavel mit fanfter lodenben Urmen, fondern ein Geeungeheuer mi gebntaufend Sanben, das in jedem Gliebe lebt und auf Rusen bedacht ift. Es reuet mich indef fen nicht, daß ich auch diese Dymphe ber Laguner binter Robr und Schilf gefeben babe. Es ift ein gang eignes Universum in ihr; in allem bas Ge gentheil von Rom und von allen Landftabten Gelbit Amfterbam ift an Geltenheit nichts geger fie: es ift eine Geefpinne mit hundert Sugen uni Millionen Belenken. Die Luft befommt mir feb wohl; und die Unruhe, in der alles ift, theil fich mit, wie auch biefer Brief geiget."

"Lieben Kinder! Nun bin ich in folch einen fleinen schwarzen Sause geschwommen, bas mar eine Gondel nennt. Es ist lang und schmal, vorr und hinten spis, und sieht wie ein Frauenpantoffe aus; bas vierecte Kammerchen barauf mit vier Sizen ist mit schwarzem Tuch beschlagen, so wie auch bie Gondel schwarz ist. Der Gondelier sieht hin ten brauf und lenkt die Gondel mit seinem Nube

a gestieft, bag man es fic faum benten fann, men man's nicht gefeben bat. Man schwimmt blat auf ben Wellen fo fanft, wie in einer Ble= ge, und fieht an beiden Seiten große bohe Da= lafte einer bicht am andern; unter ben Bruden fahrt man burch; zwifchen Gonbeln, Schiffen, Barten fabrt man wie auf einem Pfeil bin, baß im größten Gedrange eine Gondel die andre faum berührt. In manchen giemlich engen Ranalen geben brei Gondeln neben einander fo fchnell vor= bet, ale wenn man einander vorüberfioge. Die Damen fiben mit ihren herren brinn, und fie ba= ben es zehnmal bequemer, als wenn fie in ben Rutichen geruttelt murden. In Benedig find felne Rutichen, alles wiegt fich in Gendeln, was nicht über die Brudentreppe auf und ab laufen will. Es ift eine sonderbare Stadt, die gleichfam aus ber Gee empor fteigt, voll Gebran= ges von Menfchen, voll fleif und Betrugeret. Es ift mir lieb, daß ich fie gefeben habe. Morgen geht's nach Pabua, auch ju Baffer, fort: bann weiter bin ju Lande, und endlich zweimal über die Berge, bis ich bei euch bin und euch wieder febe. Lebt wohl, ihr Lieben, lebt wohl; ich febe euch bald; behaltet mich lieb, wie ich euch lieb habe. Geht alle feche ber Mutter einen Ruß in meinem namen, und fend bubfch artig und ihr geborfam. Lebt wohl, ihr Lieben." (6 Jun.)

Ueber Pabua, Bicenza; Berona, Mantua, Guaftalla, Parma, Piacenza reifete Berber nach

Mailand. (,,An die Schweiz ist nicht zu denken meine Seele faßt keine neuen Eindrücke für jeh mehr, und die Schweiz, wenn man sie noch nich gesehen hat, zum Appendir von Italien zu machen wäre unverzeihlich. — Laß das seyn, die ein andernal, wenn es anders das Schicksal will. Danr sehe ich diese schönen Gegenden mit dir; alleir mag ich nichts mehr sehen.") Von Mailani über Innsbruk nach München und Nürnberg, nach Weimar.

with all the cold the form to the first to the term.

and 600 photostructured to be a second to the second to th

the party and where they desire







